

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



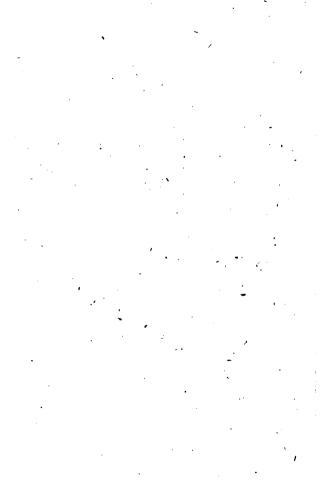

# Goethe's

Wet te.

Bollftandige Ausgabe letter Sand.

Achtzehnter Banb.

Unter bes burchlauchtigften beutschen Bunbes fcunenben Brivilegien.

Stuttgart und Tubingen, in ber J. G. Cotta'ichen Buchhanblung, 4 3 2 8.

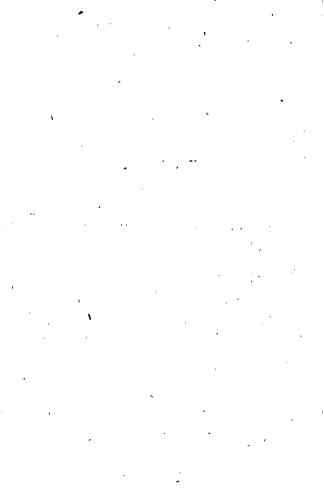

# Wilhelm Meisters Lehrjahre.

Erftes Buch.

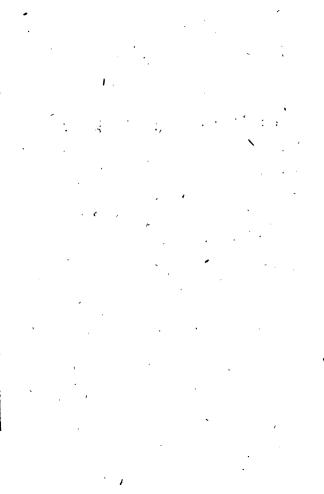

#### Erfeis Capiteil

Darischen micht dunerte febr twege. Die adle Gendande wat einigemal and Fenferund hardte, die Ausfehen micht delfein wollten. Gie sownrette Warianen, ihre fisher Micheren, bie heute im Paddphiele, abij ungenofficien gefleibei, bashriffsom nutziele, inde godererilligebut, bashriffsom nutziele, inde godererilligebut, ind font, went fie für nur ein mäßiges Abendessen segmenten habe bishnal folke sie mitreinem Aniset ideuraht werden, bas Nordet, ein junger veicher Amplanana, mit der Post geschieb hatte, um zu zeigen, das er mach in der Enkfennung seiner Gelleben gebotte.

Barbara war: als wite Dionerin, Beitraute, Wathgebenin, ilntedhändierin und Haushafterin, im Belity des Giegel zu erdffren, undraus diesen üben dionnise fie ihrer Mengierdonungs wedigen Niderfeben, als ihr die Gunft des fraigebigen Ardhaders einer als felbft Madianen um Derpen lag. In herr geisten Frende hatte sie in dem Patter ein seines Gilde Reseinen hatte sie in dem Patter ein feines Gilde Reseinen hatte sie neuesten Bander für Marianen hatte mit über ein Erne Kutonn, hattein der und eine Rittalen Berting Ritt welche

Reigung, welcher Dantbarfeit erinnerte fie fich bes abwefenden Norbergs! wie lebhaft nahm fie fich vor, auch bei Marianen seiner im besten zu gedenten, sie zu erinnern, was sie ihm schuldig sep und was er von ihrer Treue boffen und erwarten muffe.

Das Reffeltuch, burch die Farbe der halbaufgerollten Bander belebt, lag wie ein Christgeschent auf dem Tischen; die Stellung der Lichter erhöhte den Glanz der Gabe, alles war in Ordnung, als die Alte den Eritt Marianens auf der Ereppe vernahm und ihr entgegen eilte. Aber wie sehr verwundert trat sie zuruck, als das weibliche Officierchen, ohne auf die Liebtosungen zu achten, sich an ihr vorbei drängte, mit ungewöhnlicher hast und Bewegung in das Simmer trat, Federhut und Degen auf den Eisch warf, unruhig auf und nieder ging und ben seperlich angenandeten Lichtern beinen Blick gönute.

Was haft du, Liebchen? rief die Alte verwunsbert and. Um's himmels willen, Lochtevchen, was gibt's? Sieh hier diese Geschente! Won wem tonnen fie sepn., als von beinem gartlichften Freunde? Vorberg schickt dir das Stuck Musselin zum Nacht-tleibe; balb ist er selbst da; er scheint mir eifriger und freigebiger als jemals.

Die Alte fehrte fich um, und wollte die Gaben, womit er auch fie bedacht, vorweifen, ale Mariane, fich von den Geschenken wegwendend, mit Leibenschaft ausrief: Fort! Fort! hente will ich nichts von allem liesen horen; ich habe dir gehorcht, bu haft es ge-

wollt, es fep fo! Wenn Rorberg gurudtehrt, bin ich wieder fein, bin ich bein, mache mit mir, was du willft, aber bis dahin will ich mein fepn, und hate teft du kaufend Jungen, du folltest mir meinen Borfat nicht ausreden. Diefed gange Mein will ich bem geben, der mich liebt und den ich liebe. Keine Besichtert: Ich will mich diefet Leidenschaft überlaffen, als wenn sie ewig dauern follte.

Der Alten fehlte es nicht an Gegenvorstellungen und Grunden; doch da fie in fernerem Wortwechselbeftig und bitter ward, sprang Mariane auf sie los und faste sie bei der Brust. Die Alte lachte überlaut. Ich werde sorgen muffen, rief sie aus, das sie wieder bald in lange Aleiderkommt, wenn ich meines Lebens sicher seyn will. Fort, zieht euch aus! Ich hosse das Mädchen wird mir abbitten, was mir der flichtige Junker Leids zugefügt hat; herunter mit dem Nock und immer so sort alles herunter! es ist eine undequeme Tracht, und für euch gefährlich, wie ich merke. Die Achselbänder begeistern euch.

Die Alte hatte Sand an fie gelegt, Mariane ris fic los. Nicht fo geschwind! rief fie aus: ich habe noch heute Besuch ju erwarten.

Das ift nicht gut, versehte die Alte. Doch nicht ben jungen, gartlichen, unbesiederten Kaufmanne- fohn? Eben ben, verfehte Mariane.

Es fceint, ale wenn die Großmuth cure herrfchende Leidenschaft werden wollte, erwiederte bie Alte fpottend; ihr nehmt euch ber Unmundigen, beb Hausenmägendom: mitigendinistient Affelians, "IV soudieste zendofenn, aks uneigennähige Seberiu angebetet zu menden.

Spatte, wierder wills. Ink lied inn ich liebt ich i Michmelchem Antyden sprechten frenchichten mas diesemberte aus Labeitst bisberkeitenschaft, die die froet vorgestrift habe, von der ich teinen Wegriff hatte. Ja, ich wis mrich ihnem den diese werfent ichwill ihm fassen, als wenn ich ihn ewig halten mellier. Ich milichem meine gange Biebeiseigen, seine Liebeich ihrem gangen Umfang geniesen.

Peffige end, fagte bie Albo gelaffene mabbet auch! Ich nußiaure Franderburd Ein Wort unterbendem: Portung kommet in nierzehn Dagen kommet en! Han ift fein Brief, der bie Grichmte begleitet fint.

Underem mar die Morgenfonne meinen Freund vonten foller, will ich mir's verbergen. Wierzehn Maged Melde Emigleis! In vierzehn Bagen, was kann damisch vorfallen, was kann sich da nicht verändenel:

Dichem trat hinein. Mit weben Lebhaftigteit flog fie ihm entgegen! mit welchem Entzüten ums febieng er die rathe Uniformi bricte er das weiße Helasmeschen am feine Bruk! Wer wagte hier zu befchreiben, wem geziemt os, die Geligteit zwover Liebenden auszusprechent Die Alteging murrend bei Geite; wir entfernen und mit ihr und lassen bis Childichen allein.

#### 细胞的约束医统 医加勒拉伯尔氏

Ich habe es duch schon von ihm heren musten, versette Wilholm, und habe ihm vielleicht in haftig genetwovert; aber und Finnuclswillen; Mutreel de denvallesmunde wurdendenichten mittelbar Wild den Bonbel beingt, und und nicht den allernächten Wilde den allernächten Wilde von alten hand wird Rammigeung? und war est nörtig, ein neues zu bamen? Wenvendet der Water nicht jährlich einen aufehnlichen Ehrif seines Sandele Gewinnes zur wenfahrerung der Zimmer? Diese seinnes zur wenfahrerung der Zimmer? Diese seinen Capatur, der engistien Nobilen sind nicht nicht auch danufer Konnten wir und nicht nitt geringern de

gnugen? Benigstens betenne ich, daß mir diese gestreiften Bande, biesehundertmal wiederholten Blumen, Schnörtel, Körbchen und Figuren einen durchaus unangenehmen Eindruck machen. Sie tommen mir bochstens vor, wie unser Theatervorhang. Aber wie anders ist's vor diesem zu sien! Benn man noch so lange warten muß, so weiß man doch, er wird in die Höhe gehen, und wir werden die manuchfaltigsten Gegenstände sehen, die und unterhalten, aufflären und erbeben.

Mach' es nur maßig, sagte die Mutter: ber Batter will auch Abends unterhalten sepn; und bann glaubt er, es zerstreue dich, und am Ende trag' ich, wenn er verdrießlich wird, die Schuld. Wie oft mußte ich mir das verwunschte Puppenspiel vorwerfen lassen, das ich euch vor zwolf Jahren zum beiligen Christ gab, und das euch zuerst Geschmad am Schauspiel beibrachte.

Schelten Sie bas Puppenfpiel nicht, laffen Sie fich Ihre Liebe und Borforge nicht gereuen! Es waren die erften vergnügten Augenblide, die ich in dem neuen leeren Hause genoß; ich sebe es diesem Augenblid noch vor mir, ich weiß, wie sonderbar es mir vortam, als man uns, nach Empfang der gewöhnlichen Christgeschenke, vor einer Thure niederssigen hieß, die aus einem andern Jimmer herein ging. Sie eröffnete sich; allein nicht wie sonst zum hin und Wiederlausen, der Eingang war durch eine unerwartete Festlichkeit ausgessüllt. Es baute sich

ein Portal in die Sobe, das von einem mpftischen Worhang verdedt war. Erft ftanden wir alle von ferne, und wie unfre Neugierde größer ward, um ju seben was wohl Blintendes und Nasselndes sich hinter der halb durchsichtigen Sulle verbergen mochte, wies man jedem sein Stubleen an und gebot uns, in Gebuld zu warten.

Co las nun alles und war ftill: eine Pfeife gab. bas Sianal, der Worbang rollte in bie Sobe, und jeigte eine bodroth gemablte Ausficht in ben Tempel. Der Sobepriefter Samuel erfcbien mit Jonathan, und ibre wechselnden munderlichen Stimmen tamen mir hochit ebewürdig vor. Aurz darauf betrat Saul bie Scene, in anofer Verlegenheit über die Ampertinens bes fdwerlothigen Ariegers, ber ihn und die Seinigen herausgeforbert batta. Die wohl ward es mir daber als ber amerggestaltete Cobn Ifai mit Schaferftab, Sirtentafde und Schleuder bervorbunfte und fprad: Grafmidtigfter Sonig und herr herr! es entfalle foinem der Muth um deswillen : wenn Ibro Majeftat mir erlauben wollen, fo will ich binneben und mit dem gewaltigen Riefen in den Streit-tre ten. - Der erfte Act war geenbet unb die Bufchauer bochst begierig zu sehen, was nun weiter vorgeben follte; jedes wünschte, die Mufit mochte uur balb aufhören. Endlich ging der Borbang wieder in die Bobe. David weihte bas Aleifch bes Ungeheners ben Bogein unter bem Simmel und ben Thieren auf bem Belde i ber Philister sprach hobn, stampfte viel mit

soiden Fiden; fiel end lichtwierein Aby undergab der ganzen Suche einemherreitigen Andschling. Wie dunn unchherr dies Jung franzen fangen :: Saub hat Aanfend geschingen, Anrid: aber Ishnicht der Anpfiede 3diefem von dem kleinen: Underwinder: herzetengen wurdes: und ier: die schine: Königsdiechter: zurr Semahlin erhielt, verdroß es mich dach dei aller Freuddie depring forzwegunktig. gedilbet sep. das der Alle depring forzwegunktig. gedilbet sep. denne unde der Ibie ertigsgeren Seland under keinen Darib hattenum nicht verseitlich beide recht charatterissklich zur unden. Ich: bitte Sie, wa: find die Puppen bem kingesommen? Ich: habe verhroeden; sie einem Perunden zur zeigen, dem ich viel-Bergnügen unachte indem ich ihren die verlebergnügen unachte indem ich ihren die von diesem Ainberg iel untersbielt:

Einumbermuchendat, bahünublicheiefen Dinge forläbhäft exinnecht, denn dunumfogleichdeugrößtem Mitheilebunnecht, denn dunumfogleichdeugrößtem Mitheilebunnen. Die welft, mis dur mit dus Bildhiein enderendeteft und das gunge Ethisdunstvend big leunieft; ichiwurderes echt gewohrt; als dureines Aidende dir einen Soliakhumbeldwis von Waachs muchtelt) fin beibe gegen einander: perorieen liefolt, dum Winfen endlich einen Stoft-gufft und sein und fomnishede haupt einen Stoft-guffen und seine hendel mit wäch fomem Grifft dem kloinen David in die "hund katelt. Ich hatte damais fonten berglichenmitten histerfrende über dein: gutossedatung und deine patifiche Webe, daß ich mit stoft zu übergeben. Ich die hatte folgt zu übergeben.

Dachte damale nicht, daß es mir fo manche verdrieß: liche Stunde machen follte. -

Laffen Sie fich's nicht gereuen, verfette Bilbelm: benn es haben und biefe Scherze manche veranigte Stunde gemacht.

Und mit diesem erbat er sich die Schlussel, eilte, fand die Puppen und war einen Augenblick in jene Beitemwarfest. wolfle ihm. noch belebt Ahiunon, wo austeilbund die Lebhaltigteit: seiner Stinung, dunch bis Demegung seiner Sande zu beleben glaubte. Er publin fin: mit : auf seiner Stinus und nermahrte sie sonier und nermahrte sie

#### Drittes Capitel

Benn die erste Liebe, wie ich allgemein behanpten höre, das schönste ift, was ein herz früher oder später empfinden tann; so mussen wir unsern helben drepfach glücklich preisen, duß ihm gegönnt ward, die Bonne dieser einzigen Augenblicke in ihrem ganzen Umfange zu genießen. Nur wenig Menschen werden so vorzüglich begünstigt, indes die meisten von ihren frühern Empfindungen nur durch eine harte Schule geführt werden, in welcher sie, nach einem tümmerlichen Genuß, gezwungen sind, ihren besten Bunschen entsagen, und das, was ihnen als höchste Glückseligkeit vorschwebte, für immer entbehren zu lernen.

Auf den Flügeln der Einbildungstraft hatte sich Bilhelms Begierde zu dem reizenden Madchen ershoben; nach einem kurzen Umgange hatte er ihre Neigungen gewonnen, er fand sich im Besit einer Person, die er so sehr liebte, ja verehrte: denn sie war ihm zuerst in dem günstigen Lichte theatralissicher Vorkesung erschienen, und seine Leidenschaft zur Bühne verband sich mit der ersten Liebe zu einem weihlichen Geschöpfe. Seine Jugend ließ ihn

reiche Freuden genießen, die von einer lebhaften Dichtung erhöht und erhalten murden. Auch der Bustand seiner Geliebten gab ihrem Betragen eine Stimmung, welche seinen Empfindungen sehr zu hulfe fam; die Furcht, ihr Geliebter mochte ihre übrigen Verhaltniffe vor der Zelt entdecen, verbreitete über sie einen liebenswurdigen Anschein von Sorge und Scham, ihre Leidenschaft für ihn mar lebhaft, selbst ihre Unruhe schien ihre Zärtlichfeitzu vermehren;-sie mar das lieblichste Geschöpf in seinen Armen.

Als er aus dem ersten Taumel ber Freude erwachte, und auf sein Leben und seine Berhaltnisse zurächte, und auf sein Leben und seine Berhaltnisse zurächtiger, seine Liebhaberenen lebhafter, seine Kenntenisse deutlicher, seine Talente kräftiger, seine Boreste entschiedener. Es ward ihm daher leicht, eine Einrichtung zu treffen, um den Vorwurfen seines Baters zu entgehen, seine Mutter zu beruhigen und Marianend Liebe ungestört zu genießen. Er verricktete des Tags seine Geschäfte punttlich, entsagte gewöhnlich dem Schauspiel, war Abende bei Tische unterhaltend, und schlich, wenn alles zu Bette war, in seinen Mantel gehüllt, sachte zu dem Garten hinaus, und eilte, alle Lindors und Leanders im Busen, unaussaltsam zu seiner Geliebten.

Was bringen Sie? fragte Mariane, als er eines Abends ein Bundel hervorwies, das die Alte, in Hoffnung angenehmer Gefchente, febr aufmertfam

betrachtete. Sie werden es nicht errathen, verfette Milhelm.

Mie verwunderte sich Mariane, wie entseste sich Barbara, als die aufgebundene Serviette einen verworrenen hausen spannenlanger Puppen seben bies. Mariane lachte laut, als Milhelm die verworrenen Dräthe auseinanderzu mickeln und jede Kigur einzeln vorzuzeigen bemührt war. Die Alte schlich verbrießlich bei Seite.

Es bedarf nur einer Aleinigfeit, umamen Liebenbe au unterhalten, und fo vergnügten fich unfre Ereun= de biefen Abend auf's beste. Die kleine Bruppe wurde gemuftert, jede Figur genau betrachtet und Ronig Saul im fdmargen Sammtrode mit ber goldenen Krone wollte Marianen gar nicht gefallen; er febe ibr, fagte fie, ju fteif und pedan= tifd aus. Defte beffer behagte ihr Jonathan, fein glattes Kinn, fein gelb und rothes Rleid und ber Much mußte fie ibn gar artig am Dratbe bin und ber zu dreben, ließ ibn Reveronzen machen und Liebeserflarungen herfagen. Dagegen wollte fie bem Dropbeten Samuel nicht die minbelte Anfmertfamteit fchenten, wenn ihr gleich Wilhelm bas Bruftichilden anpries und ergablte, das der Soillertaft des Leibrocks von einem alten Rleibe der Großmutter genommen fen. David mar ibr au flein, und Goliath m groß; fie bielt fich mu ihren Ionathau. Sie mußte ihm fo artig in thun, und sulest thre Liebtolungen bon, ber Aupre, auf was

fem Frand harder gu etrigen, bof auch birfimal wieder ein guringes Spiel bie Ciuleitung gluctieber Stunden mand.

Alus der Schfisteit ihner gantlichen Andume vonsbenisse durch einem Könn gewest, welcher unf ber Strafe entstand. Mariane rief der Alden, die, nach ihner Gewahnheit und fleißig die waränderlichen Materialien der Theatergardorobe gam Gebunand des nächsten Studiust, das eden eine Geschaftigt war. Sie gab die Auskunft, das eden eine Geschschaft instiger Syfellen und dem Radianer Keller nebunan harans tample, wo sie bei frischen Auskern, die eben-augedommen, das Champagnard uicht gesichenkankten.

Schabe, fagte Mariane, daß et und nicht frührer eingefällen bit, wir hatten und auch was zu Gute tom fellen.

Es ift wohl noch Jeit, verfeste Wilhelm und weichte der Milten einen Louisd'er hin: verfchafft Sie und, was wir aulasthen, so soll Gie's mit genießen.

Mie Alts man behend, und in furger feit iftand ein nutig bestellter Lisch mit einer wohlgeordneten Collation vor den Liebenden. Die Alte mußtersich dazu sehen; manah, ivank und ließ sich wohl seyn.

In folden gallen fohlt: es nie an Unterhaltung. Dariane nahm ihren Jonathan wieder vor, und die Alte mußte das Gespräch auf Milhelms Lieblings: materiezu: wenden. Elebahen und fonn nimmal fagte fle, von der erften Auffchrung eines Puppenspiels am Beihnachts-Abend unterhalten; es war luftig zu hören. Sie wurden eben unterbrochen, als das Ballet angehen follte. Nun fennen wir das herrliche Personal, das jene großen Birfungen bervorbrachte.

Ja, fagte Mariaur: ergable uns weiter, wie war bir's gu Mutbe?

Es ift eine icone Empfindung, liebe Mariane, verfebte Wilhelm, wenn wir und alter Beiten und alter unschadlicher Irrthumer erinnern, befonders wenn es in einem Augenblick geschiebt, ba wir eine Sobs aluctich erreicht haben, von melder mir uns umfeben und ben jurudgelegten Beg überfcauen tonnen. Es ift fo angenehm, felbftaufrieben fich mander Sinderniffe zu erinnern, die wir oft mit einem peiulichen Gefühle für unüberwindlich bielten, und dasienige, mas wir jest entwickelt fin b. mit dem zu vergleichen, was wir damals unentwickelt Aber unaussprechlich atuctich fubl' ich maren. mich jest, ba ich in diefem Augenblide mit bir von bem Bergangnen rebe, weil ich zugleich vorwarts in bas reizende Land schaue, das wir zusammen Sand in Sand durdwandern fonnen.

Die war es mit bem Ballet? fiel die Alte ihm ein. Ich fürchte, es ift nicht alles abgelaufen, wie es follte.

D ja, verfehte Bilhelm; fehr gut! Bon jenen wunderlichen Sprungen ber Mohren und Mohrinnen. nen, Schafer und Schaferinnen, 3werge und 3werg ginnen, ift mir eine duntle Erinnerung auf mein ganzed Leben geblieben. Run fiel der Borbang, die Thure schloß fich und die ganze tleime Gesellschaft eilte wie betrunten und taumelnd zu Bette; ich weiß aber wohl, daß ich nicht einschlafen konnte, daß ich noch etwas erzählt haben wollte, daß ich noch viele Fragen that, und daß ich nur ungern die Warterin ontließ, die und gur Rudo-gebracht habte.

Den andern Morgen was leiber bas magische Geriffe mieber verschwunden, ber mplische Schleier weggehoben, man ging durch jene Thise mieber frei and einer Stube in die andere, und so viel Abentener hatten toine Spur zurächgelaffen. Meine Geschwister liefen mit ihren Spielfachen auf und ab; ich allein schlich him und ber, es schien mir unsmöglich, daß bai nur zwo Charpfosten son sollten, mo gestern so viel Jauberen gewesen war. Ach, wer eine verloren Liebe such, lann nicht ungläcklicher fein; als ich mir damale schlen.

Ein freudetrunkner BRa; ben er auf Murianen wurf; tiberzeugte fie, daß er-nicht fürchtete, jemals in biefen Fell kommen zu tonnen.

### Biertes Capitel.

Mein einziger Bunfch war nunmehr, fuhr Wilshelm fort, eine zwepte Aufführung des Stude zu feben. Ich lag der Mutter an, und diese suche einer gelegenen Stunde den Vater zu bereden; allein ihre Mühe war vergebens. Er behauptete, nur ein seltenes Vergnügen könne bei den Menschen einen Werth haben, Kinder und Alte wüßten nicht zu schäften, was ihnen Gutes täglich begegnete.

Bir hatten auch noch lange, vielleicht bis wieder Beihnachten, warten muffen, hatte nicht der Erbauer und heimliche Director des Schaufpiels felbst Lust gefühlt, die Borfiellung zu wiederholen und dabei in einem Nachspiele einen ganz frisch fertig gewordenen Hanswurft zu produciren.

Ein junger Mann von der Artillerie, mit vielen Calenten begabt, besondere in mechanischen Arbeiten geschickt, der dem Bater während des Bauens viele wesentliche Dienste geleistet hatte und von ihm reichlich beschenkt worden war, wollte sich am Christseste der kleinen Familie dankbar erzeigen, und machte dem Kause seines Gonners ein Geschenk mit diesem ganz eingerichteten Theater, das er ehemals in mußt-

gen Stunden jusammen gehaut, geschnicht und ges mablt hatte. Er war es, ber mit halfe eines Bebienten selbst die Puppen regierte und mit verstellter Stimme die verschiedenen Rollen hersagte. Ihm warb nicht schwer, den Bater zu bereden, der einem Freunde aus Gefälligkeit zugestand, was er seinen Kindern ans Ueberzeugung abgeschlagen hatte. Genug, das Theater ward wieder ausgestellt, einige-Rachbarpkinder gebeten und das Stud wiederholt.

hatte ich bas erstemal die Freude der Ueberraschung und des Staunens, so war zum zweptenmale
die Wollust des Ausmerkens und Forschens groß.
Wie das zugehe? war jest mein Anliegen. Daßdie Puppen nicht selbst redeten, hatte ich mir schon
das erstemal gesagt; daß sie sich nicht von selbst bewegten, vermuthete ich auch; aber warum das alles
doch so hübsch war? und es doch so aussah, als wenn
sie selbst redeten und sich bewegten? und wo die Lichter und die Leute sepn mochten? diese Räthsel beunruhigten mich um desto mehr, je mehr ich wünschte,
zugleich unter den Bezauberten und Jauberern zuseniesen, zugleich meine hände verbeckt im Spiel zu
haben und als Juschauer die Freude der Ilusson zu
genießen.

Das Stud war ju Ende, man machte Borbereitungen jum Nachspiel, bie Buschauer waren aufgeftanden und schwatten durcheinander. Ich brangte mich naber an die Thure und hörte inwendig am Klappern, daß man mit Aufraumen beschäftigt sep.

The Bull bem untern Burbich wuf und nurte mifchen dem Gefielle durcht - Meine Minter bemerfte ed undirent mich worder affein ich batte boch fo wiel gefelien., daß man Avenube und Arinde, Saul und Go-Mathing wie flegle bei fen mochten, in Ginen Schiefe fiction: parties und: for exhibit meine halbbefrichinte Rengierbe feifde Rabeung. Debei batte ich in meinem, größten Erkannen ben Lieutenant im Solliathume febr geschäftig erbliebt. Nummeho tiunte mich der Sandwerelt, fo febr er mit feinen Abfiden Happerte, midt ginterbalten. 3th verfor mich in tiefes Radbenten und mer nech biefer Gutbedune publiger, und unruheger als vorber: Rachben ich et: med exfabrou hatte, fam es mir erk vor, als ob ich aar midtel miffe, und ich botte Medet; benn ed fehlte min ben Aufammenbang, und barant formet boch eis aeneka a Ked-an.

## "Kanftes" Capitel.

Die Linder haben, fuhr Wilhelm fort, in mohle singerichteten und geordueten Sanfern eine Empfabung, mie ungefähr Natten und Mänfe habemigen: fie find aufmerklam auf alle Ribenund Licher, woffe gu einem verbotenen Naschwert gelangen tinnen; fie genießen est mit einer solchen verstohlnen wollifischn Gunch, die einen großen Theil bes Lindiften Gulus andmacht.

Ich war vor allen meinen Geschwistern aufwertfam, wenn irgend ein Schliffel fteden blieb. Je
gnößer die Chrsurcht war, die ich für bie verichlossenen Thuren in meinem Perzen herunden, an benen
ich Wochen und Monate lang vordeigesen mußte,
und in die ich nurmanchmal, wenn die Mutter das
heiligthum öffnete, um etwas hennig in holen, einen verstohlnen Blid ihat; desse schneiber war ich einen Augenblid zu benuben, den mich die Nachläffigleit der Wirthschafberinnen machmat treffen ließ.

Unter-allen Shiren mar, wie man leichtenachten bann, die Ehure der Speifelammer diejenige, auf die meine Sinne am fchärften gerichtet waren. Wesnig ahnungsvolle Freuden des Lebens glichen ber Empfudung, wenn mich meine Mutbenmandenn ihrnbiswief, um ihr etwas beraustragen zu belfen, und ich dann einige geborrte Pflaumen entweber ihrer Gute ober meiner Lift au danfen batte. Die aufgebauften . Shape übereinander umfingen meine Ginbilbunas-Traft mit ihrer Rulle, und felbft ber wunderliche Berud. ben fo manderlei Spezereven burcheinander ausbauchten, batte fo eine ledere Birfung auf mich, bal ich niemals verfaumte, fo oft ich in ber Mabe war, mich wenigstens an ber eröffneten Atmofvbare su meiben. Diefer mertmurdige Soluffel blieb eines Sonntag Morgens, da bie Mutter von bem Gelaute abereilt ward, und bas gange Saus in einer tiefen Sabbathftille lag, fteden. Raum hatte ich es bemertt, als ich etlichemal facte an ber Band bin und ber ging, mich enblich ftill und fein anbrangte, Die Thure offnete, und mich mit Ginem Schritt in ber Rabe fo vieler langgewunfchter Gludfeligfeit fühlte. 3d befat Raften, Sade, Schachteln, Bud: fen, Glafer mit einem foneffen zweifelnben Blide, was ich mablen und nehmen follte, griff endlich nach ben vielgeliebten gewelften Pflanmen, verfab mich mit einigen getrodneten Mepfeln, und nabm genugfam noch eine eingemachte Bomeranzenschale bazu: mit welcher Beute ich meinen Beg wieber rudmarts glitiden wollte, als mir ein paar nebeneinanber-Rebende Raften in bie Angen fielen, aus beren einem Dratbe, oben mit Satchen verfeben, burch ben übel verfchloffenen Schieber berausbingen. Abnungsvoll Tel ich barüber ber; und mit melder überirdifden

Empfindung entbedte ich, daß darin meine helbenund Freudenwelt aufeinander gepact fep. 3ch wollte
die obersten aufheben, betrachten, die untersten hervorziehen; allein gar bald verwirrte ich die leichten Drathe, tam daruber in Unrühe und Bangigteit, befonders da die Köchin in der benachbarten Auche einige Bewegungen machte, daß ich alles, so gut ich tounte, zusammendructe, den Kasten zuschob, nur ein geschriebenes Buchelchen, worin die Komdbie von David und Goliath ausgezeichnet war, das oben ausgelegen hatte, zu mir stedte, und mich mit dieser Bente leise die Treppe hinauf in eine Dachfammer rettete.

Bon ber Beit an manbte ich alle verftoblenen einfamen Stunden barauf, mein Schaufpiel wiederbolt au tefen, ed auswendig ju lernen, und mir in Gebanten vorzustellen, wie herrlich es fevn mußte, wenn ich auch bie Gestalten baju mit meinen Ringern beleben tonnte. 3d ward barüber in meinen Gebauten felbst aum David und Goliath. In allen Binfeln bes Bobens, ber Staffe, bes Gartens, unter allerlei Umftanben, ftubirte ich bas Stud gang in mich binein, ergriff alle Rollen, und lernte fie auswendig, nur bas ich mich meift an ben Blas ber Sauptbelden zu feben pflegte, und bie abrigen wie Trabanten nur im Gedachtniffe mitlaufen ließ. Go lagen mir die großmuthigen Reben Davibe, mit benen er ben übermuthigen Riefen Goliath berausforderte, Tag und Nacht im Sinne; ich murmelte

Ho uft vor mich bin, niemand gab Acht barauf, nie ber Bater, ber manchmalleinen folden Andruf ber mertte, mid bei fich felbst das gute Godachtnist feines Knaben pries; ber von fo wenigenignisheren fo manacherlei habe behalten tomiten.

hierburch warb ich immer verwegener, und teoistirte eines Abends bad Stud jum größten Cheile vor-meiner Mutter, indem ich mir einige Backstlumpchen zu Schanfpielern bereitete. Sie merke auf, dans im mich, und ich geftand.

Mittlider Beile flet biefe Entbedung in bie Bott. ba ber frieutenant Gibft ben 28mild geanbett batte. mich in diefe Bebeimniffe einweihen sta dirfen. Meine Mutter gab ihm fonteich Nachricht war bem unervarteten Lalente ihrer Sohnes, und er wußte mun einzuleiten, beg. men ibm ein Maer Limmer int sborften Stode, bie gewöhnlich leer Randen, aber-Weff, in beren einem mieber bie Aufdaner fiben, an bem anbern bie Schausvieler fenn, unbibas Brofesmium abermale bie Deffirting ber Shure audfallat follte. Der Bater batte feinem Rrennbei bas ialles sweennftalten erbaubt, er felbft ichien:nur bush bie Ringer au feben , nach bem Brundfabe ... man mife ben Rinbern nicht merten laffen , wie lieboman fie babe, he griffen tumer zu weitem fich : er meinte. man-muffer bei ihren frenben eruft iftheinen . : midfie ihnen manchmal verberben, bemit ihre Bufrieben-Weit fie nicht übermäßig und abermathin unde.

#### Sech 8 t.4.8 Capitel

Der Lieutenant folge nunmehr bas Ebeater.auf. und beforgte bad liebnige. Ich mertte wohl, bag er Die: Dode mehrmale :: ju ungewöhnlicher Beit inis Saus fam, und vermutbete bie Abficht. Deine Benicces muche unglaublich , ba ich mehlifablte , baf ich vor Somabende feinen Theil an bent, mas aubereitet murbe, nehmen burfte. Enblich arfibien ber memaufchte Laa: Abenbe um funf Uho lam mein Colbrer, und nahm mich mit binauf. Sitterub ver Rreube trat ich binein, und erblidte auf beiben Geitan bes Geftelles biaberabbaugenben Duppen in ber Debitung, wie fie auftveten fallten ; ich betrachtete Befarnfattie, fliemauf ben Tritt, ber mich über bas Abenter erhub, fo bas ich nun aber ber fleinen Malt fibmebte. Ach fab nicht ohne Ebrfarchtuwischen die Brethen hinnater . weil bie Erianenna . welche berrliche Biefung bad Bange von aufen thue, und das Solibl, in melde Geheimnice ich eingeweiht fer, mich :umfasten, :ABier machten geinen Bersuch, and ed singeaut.

Dennandern Bagi bereinen Befellichaft Rinbenge-

laden war, hielten wir und trefflich, außer daß ich in dem Feuer der Action meinen Jonathan fallen ließ, und genothigt war, mit der Hand hinunter zu greifen, und ihn zu holen: ein Zufall, der die Illustion fehr unterbrach, ein großes Gelächter verursachte, und mich unfäglich tränkte. Auch schien dieses Bersehu dem Bater sehr willtommen zu senn, der das große Bergnügen, sein Sohnchen so fähig zu sehen, wohlbedächtig nicht an den Tag gab, nach gesendigtem Stucke sich gleich an die Fohler hing, und fagte, es wäre recht artig gewesen; wenn nur dies oder das nicht versagt hätte.

Mich frankte das innig, ich war traurig für den Abend, hatte aber am kommenden Worgen allen Berdruß schon wieder verschlasen, und war in dem Gedanken selig, daß ich, außer jenem Ungluck, trefflich gespielt habe. Dazu kam der Beisall der Zuschauer, welche durchaus behaupteten: obgleich der Lieutenant in Absicht der groben und feinen Stimme sehr viel gethan habe, so peroxire er doch meist zu affectirt und sieff; dagegen spreche der neue Anfanger seinen David und Jonathan vortresslich; besonders lobte die Mutter den freimuthigen Ausbruck, wie ich den Goliath herausgesordert, und dem Könige den bescheidenen Sieger vorgestellt habe.

Run blieb zu meiner größten Freude das Theater aufgeschlagen, und da der Fruhling herbeitam, und man ohne Feuer bestehen konnte, lag ich in mei-

' Frei : und Spielftunden in ber Rammer, und

Tles bie Puppen wader burch einander fpielen. Oft lud ich meine Geschwister und Cameraben hinauf; wenn sie aber auch nicht tommen wollten, war ich allein oben. Meine Einbildungefraft brutete über der Kleinen Belf, die gar balb eine andere Gestaft gewann.

Ich hatte taum das etste Stud, wozu Theater und Schauspieler geschaffen und gestempelt waren, etlichemal ausgesuhrt, als es mir schon leine Freude mehr machte. Dagegen waren mir unter den Buschen des Großvaters die deutsche Schaubuhne und verschiedene Italianisch ebeutsche Opern in die Hande de gesommen, in die ich mich sehr vertieste und jebesmal nur erst vorne die Personen überrechnete, und dann sogleich, ohne weiteres, zur Aufführung des Stückes schritt. Da mußte nun König Saul in seinem schwarzen Sammtlieide den Chaumigrem, Satv und Darius spielen; wodei zu bemerken ist, daß die Stude niemals ganz, sondern meistentheils nur die fünsten Acte, wo es an ein Lodtstechen ging, ausgeführt wurden.

Auch war es naturlich, daß mich die Oper mit ihren mannichfaltigen Beränderungen und Abensteuern mehr als alles anziehen mußte. Ich fand darin stürmische Meere, Gotter, die in Wolfen herabstommen, und, was mich vorzüglich glücklich machte, Blige und Donner. Ich half mir mit Pappe, Farbe und Papier, wußte gar trefflich Nacht zu michen, der Blig war fürchterlich anzusehen, nur der Dons

mer gelang nicht immer, boch bad hatte so viel nicht zu sagen. Anch fand fich in den Opern mehr Gelegenheit, meinen David und Goliath anzubringen, welches im regelmäßigen Drama gar nicht angehen wollte. Ich fühlte täglich mehr Anhänglichteit für das enge Plätichen, wo ich so manche Freude genop; und ich gestehe, das der Gruch, den bie Pupper aus der Gpeiselammer an sich gezogen hatten, nicht wenig dazu beitrag.

Die Occonationen meines Thenters waren nunmehr in ziemlicher Bollfommenbeit; demn, daß ich von Jugand auf ein Geschieligehabt hatte, mit dem Girlel-umzugehen, Pappe mitzuschien, und Bilderzu illuminisen, kam mir jeht wohl zu Statten. Um desto weher that es mir, wenn unich gar oft das Versonal an Anschibrung gevoer Gaden binderte.

Reine Schmeftern, indem fie ihre Puppen ausund aufleihrten, erzegten in mir den Gedanken, meinen Gelden auch nach und nach bewegliche Aleider zu verschaffen. Wan trennte ihnen dieftappen vom Leibe, sette fie, so gut man konnte, zusammen, sputze fich etwas Geld, laufte neues Band und Flittern, bettelte sich mander Studchen Laft zusammen, und schaffte nach und nach eine Theater: Garberobe au, in welcher besondere die Reifriste für die Damen nicht verzesten weren.

Die Eruppe mar nun mirtlich mit Rheibern für bad gnößte Stat verfeben, und man batte benfen follen, es murbe nun erft recht eine Aufführung ber

andern folgen; aber ed ging mery wie ed den Rina dernibfter gu geben pflegt: fie faffen weite Plant, machen große Unftalten, auch wohl einige Berfacher undes fleibt, alles gufammen liegen. Diefes fehters muß ich mich untlagen. Die größte Freude lag bei mis in ber Erfindung, und in ber Befchaftigung ber Ginbilbungetraft. Dief ober jenes Stutt intereffiste mich um irgend einer Seene willen, und ich ließ gleich wieber neue Rieiber bezu machen. Ueber folden Anftatten waren bie urfprünglichen Rleis bungofinde meiner Belben in Unordnung gerathen and verfchleppt worden, bag alfo nicht einmal bas erfte-große Stud mehr aufgeführt werben tonnter Ich niverließ mich meiner Phantaffe, proberte und bereitete emig, bante taufenb Luft felbfet, und fputto nicht, bab icht ben Grund bed fleinem Gebaubes acceste batte.

Mabrend diefer Erjählung hatte Muriane alle ihre Freundlichtets gegen Wilhelm aufgeboten, um ihre Schiffelgleit zu verbergen. So fcergigtebile Bezehnheit von einer Seite Aflen; so feverhaft des einfehre bud zu ernsthaft. Sie setze zartild ihren Auf auf ben Euf bes Gelieden, und gab ifin scheindare Beichen ihver Aufmentsamteit und ihred Befulle. Sie trank and seinem Glase, und Mithelm war überzeugt, od sep tein Wert seiner Beschichte auf die Erbergestillen Panfereiner steiner Steinen Panfereier aus is od ift nun an die, Muriane, mir auch beine ersteit

jugendlichen Freuden mitzutheilen. Roch waren wir immer zu fehr mit dem Gegenwärtigen beschäftigt, als daß wir und wechselseitig um unsere vorige Lebensweise hatten befummern tonnen. Gage mir: unter welchen Umftanden bist du erzogen? Belche sind die ersten lebhaften Eindrucke, deren du dicherinnerst?

Diefe Fragen wurden Marianen in große Berlegenheit gefest haben, wenn ihr die Alte nicht fogleich ju Gulfe gefommen, ware. Glauben Sie
benn, fagte bas tluge Beib, daß wir auf bas, was
und fruh begegnet, so aufmertsam find, daß wir so
artige Begebenheiten zu erzählen haben, und, wenn
wir fie zu erzählen hatten, daß wir der Sache auch
ein solches Geschick zu geben wußten?

Als wenn es beffen bedürfte! rief Wilhelm aus. Ich liebe biefes jartliche, gute, liebliche Geschöpf so sehr, daß mich jeder Augenblick meines Lebens verdrießt, den ich ohne sie zugebracht habe. Laß mich wenigiens durch die Einbildungstraft Kheil an deinem vergangenen Leben nehmen! Erzähle mir alles, ich will dir alles erzählen. Wir wollen uns wo möglich täuschen, und jene für die Liebe verlorenen Zeiten wieder zu gewinnen suchen.

Wenn Sie so eifrig darauf bestehen, tonnen wir Sie wohl befriedigen, sagte die Alte. Erzählen Sie und nur erst, wie Ihre Liebhaberen zum Schauspiele nach und nach gewachsen sep, wie Sie sich geubt, wie Sie so gludlich zugenommen haben, daß Sie nun-

mehr für einen guten Schanspielet gelten tonnen. Es hat Ihnen babei gewiß nicht an luftigen Begebenheiten gemangelt. Es ist nicht der Mühe werth, daß wir uns jur Auhe legen, ich habe noch eine Flafche in Reserve; und wer weiß, ob wir bald wieder so ruhig und zufrieden zusammensihen.

Mariane icante mit einem traurigen Blid nach ihr auf, ben Wilhelm nicht bemertte, und in feiner Erzählung fortfuhr.

#### Siebentes Capitel

Die Berftreuungen ber Jugend, be meine Gefpannicaft fich ju vermebren anfing, thaten bem einfamen ftillen Bergnugen Gintrag. 3ch mar mechfeldweise bald Jager, bald Solbat, balb Reiter, wie es unfre Spiele mit fich brachten; boch batte ich immer barin einen fleinen Boraug vor ben andern, baß ich im Stande mar, ihnen bie nothigen Gerathfcaften fcidlich auszubilben. So maren bie Schwerter meiftens aus meiner Kabrit; ich verzierte und vergoldete die Schlitten, und ein geheimer Inftinct ließ mich nicht ruben, bis ich unfre Milis in's An= tile umgeschaffen batte. Belme murben verfertiget, mit papiernen Bufden gefdmudt, Schilbe, fogar Sarnifche murben gemacht, Arbeiten, bei benen bie Bebienten im Saufe, die etwa Schneiber waren, und die Natherinnen manche Nadel gerbrachen.

Einen Theil meiner jungen Gefellen fab ich nun wohlgeruftet; die übrigen wurden auch nach und nach, boch geringer, ausstaffirt, und es tam ein stattliches Corps zusammen. Wir marschirten in Hofen und Garten, schlugen und brav auf die Schil-

Shibe und auf bie Ropfe; es gab manche Diffhetligteit, die aber bald beigetegt war.

Dieses Spiel, das die andern sehr unterhielt, war taum etlichemal getrieben worden, als es mich schon nicht mehr befriedigte. Der Anblid so vieler gerüfteten Gestalten mußte in mir nothwendig die Ritter-Ibeen aufreizen, die seit einiger Zeit, da ich in das Lesen alter Romane gefallen war, meinen Kopf anfüllten.

Das befreite Jerusalem, bavon mir Koppens Alebersehung in die Hande siel, gub meinen herumsschweisenden Gedanken endlich eine bestimmte Richtung. Sanz konnte ich zwar das Gedicht nicht lesenz es waren aber Stellen, die ich auswendig mußte, beren Bilber mich umschwebten. Bespuders sesselte mich Chlorinde mit ihrem ganzen Thun und Lassen, Die Mannweiblichkeit, die ruhige Kulle ihres Dassens, ihaten mehr Mirkung auf den Geist, der sich zu entwickeln ansing, als die gemachten Reize Armisdens, ob ich gleich ihren Garten nicht verachtete.

Aber hundert und hundertmal, wenn ich Abends auf dem Altan, der zwischen den Giebeln des Hausses augedracht ift, spazierte, über die Gegend hinsah, und von der hinabgewichenen Sonne einzisternder Schein am Horizont heraufdämmerte, die Sterne hetwortraten, aus allen Winkeln und Liefen die Racht hervordrang, und der klingende Ton der Grilsen durch die seperliche Stille schrillte, sagte ich mix Ceetbe's Werte. XVIII. Bb.

die Begischte des traurigen Ance tempfe gutigen Tancreb und Ebiseinden wer.

So sehr ich, wie bifligenon ber Parten der Sprifen war, stand, ich doch der beidnischen Selbin wit ganzem herzen bei, als lie unternahm, den großen Thurm der Belagerer anzugunden. Und wie nun Cancred dem verweinten Krieger in der Nacht des gegnet, unter der dustern Solle der Streit beginnt, und sie gewaltig kämpfen ich konnte nie die Morte aussprechen:

: Alfein bed Leben burch Witarin bert bift unn aufe. Und ihme Grunds tonnak, imben ber für fein belle

daß mir nicht die Thranen in die Augen tamen, die reichlich floffen, wie der unglückliche Liehhaber ihr dus Schwert in die Brust flöst, der Sinkenben ben Helm löst, sie erkennt, und zur Tunse bedend dus Wasser holt.

Aber wie ging mir bas Berg iher, wenn in beni beganberten Balbe Tandrebens Schwert ben Baum trifft; Blut nach bem Stebe flieft, unb eine Stimmes ihm in die Ohren tont, bacher und ihren Morningen vormunder baficen vont Kabisfalibelimme fine basiman ar liebt idenall unwisend au verlationt

- (20), bemårbtigte: flch: die: Giefcfichte: meiner: Cime bildung elenft-fa,, daßisich mir, med ich vom dem Gödichte: gelefen statte; dundel zuseinem Canzaninchen. Seels bildete, vom dem ich dengespeit-singensmunen war, daßisie ed aufstrund-eine: Weife: wurnstellen gedacite: Ich wolles Tüneneben anikliefenelben feier ien, underfandelingen zwer Weisenmen: gang benochtelse ich schon geserbigtihatte. Eiseninervonikuntalgannom Papier: mit: Sichuppen stiller dem exceluntagannom Papier: mit: Sichuppen stiller dem dem dem glängepeben Reinald zieven. In der: Gelhaftigliete meiner Warskellung urzählter ichnikomeinen Meine gang entzielt wirden, und nur miche papischweise gang entzielt wirden, und nur miche papischweise gang entzielt wirden, und nur miche papischweisen konnentan, dass das aufgestübet, und zwar nonrihnen aufgestübet werden sollte.

Diefen Zweiseln half ich mit wieler Arfeteigiett ab. Ich bispanister gleich über ein paan Jännenenist eines den berachbanten Gespitten hand, ahne punderechen minde; eben fin man went ibem Achenber werderen werdelt wieder feben fin man von ich gesten Achen werdere wer ich man es wirt den Achenber werden in der eine bestimmte Ibon hatte, aucher das innen es werf Balten feben, die Sandissen war Genend ein zuwähren Sand mehren mit hatte der die And mehren mit ein Boner aber die Anderechten war Genend feben in der wieden und Genendschaften bommen fallten hatte ist micht isolatiet.

Find den ikimid handerinnin eine ignter Aniffunftz min gaben einem altens Bodionten auch einam der häuferziden inm Försterrzowenden marz gute Morte, daßer und inm Försterrzowenden marz gute Morte, desende wiellichzefchwinderzuls wir hoffen konnten, herdeigebracht nurden. Ann aben find man sich in grußer Neulegenheit; weier man obed Etach, eh die Bodungunthartung zurstendes vieigen könne. Da war guter Rath theuer! Es fehlte an Plat, am Ebeater, an Borbangen. Die spanischen Banbe waren bas Einzige, was wir hatten.

In diefer Verlegenheit gingen wir wieder den Lieutenant an, dem wir eine weitlaufige Beschreisbung von der Herrlichkeit machten, die es geben sollte. So wenig er und begriff, so behulflich war er, schob in eine kleine Stube, was sich von Lischen im Hause und der Nachbarschaft nur sinden wollte, an einander, stellte die Wände darauf, machte eine hintere Aussicht von grunen Vorhängen, die Baume wurden auch gleich mit in die Reihe gestellt.

Inbeffen war es Abend geworben, man hatte bie Lichter angezundet, bie Magbe und Kinder faßen auf ibren Platen, bas Stud follte angehn, bie ganze Belbenicaar war angezogen; nun fpurte aber jeber sum erftenmal, bag er nicht wiffe, was er gu fagen babe. In ber Sige ber Erfindung, ba ich gang von meinem Gegenstande burchtrungen war, hatte ich vergeffen, daß boch jeder wiffen muffe, was und wo er es ju fagen habe; und in der Lebhaftigfeit ber Ausführung mar es den übrigen auch nicht beigefal= ten; fie glaubten, fie murben fich leicht ale Belben barftellen, leicht fo handeln und reden tonnen, wie die Personen, in deren Welt ich fie verfett hatte. Sie ftanben alle erftannt, fragten fich einanber, was zuerft tommen follte? und ich, der ich mich ale Cancred vorne an gedacht hatte, fing, allein auftretend, einige Berfe aus bem Belbengebichte

beraufagen an. Beil aber bie Stelle gar gu balb in's Erzählende überging, und ich in meiner eignen Rebe endlich ale britte Perfon vortam, auch ber Gottfried, von bem bie Sprache mar, nicht beraus: fommen wollte; fo mußte ich unter großem Gelach: ter meiner Buichauer eben wieber abgieben; ein Bufall, ber mich tief in ber Seele frantte. Berungludt mar bie Erpedition; bie Bufchauer fagen ba und wollten etwas feben. Gefleibet maren mir; ich raffte mid aufammen, und entidlos mid furs und gut, David und Goliath ju fpielen. Ginige ber Ge= fellschaft hatten ehemals bas Puppenspiel mit mie aufgeführt, alle hatten es oft gefehn; man theilte bie Rollen aus, es verfprach jeder fein Beftes ju thun, und ein fleiner broffiger Junge mabite fic einen ichwargen Bart, um, wenn ja eine Lude einfallen follte, fie ale Sandwurft mit einer Doffe ausaus aufüllen, eine Anstalt, die id, als bem Ernfte bes Studes jumiber, febr ungern gefcheben ließ. Doch fowur id mir, wenn ich nur einmal aus biefer Berlegenheit gerettet mare, mich nie, als mit ber größten Ueberlegung, an die Borftellung eines Stude ju magen.

jugendlichen Freuden mitzutheilen. Roch waren wir immer zu sehr mit dem Gegenwärtigen beschäftigt, als daß wir uns wechselseitig um unsere vorlge Lebensweise hatten befummern tonnen. Sage mir: unter welchen Umständen bist du erzogen? Welche sind die ersten lebhaften Eindrucke, deren du dicherinnerst?

Diese Fragen wurden Marianen in große Berlegenheit geseht haben, wenn ihr die Alte nicht sogleich ju Sulfe getommen, ware. Glauben Sie
benn, sagte das fluge Weib, daß wir auf das, was
und früh begegnet, so aufmertsam sind, daß wir so
artige Begebenheiten zu erzählen haben, und, wenn
wir sie zu erzählen hatten, daß wir der Sache auch
ein solches Geschick zu geben wüsten?

Als wenn es beffen bedürfte! rief Wilhelm aus. Ich liebe biefes jartliche, gute, liebliche Geschopf so fehr, daß mich jeder Augenblick meines Lebens verdrießt, den ich ohne sie zugebracht habe. Laß mich wenigkens durch die Einbildungstraft Kheil an beinem vergangenen Leben nehmen! Erzähle mir alles, ich will dir alles erzählen. Wir wollen und wo möglich täuschen, und jene für die Liebe verlorenen Zeiten wieder zu gewinnen suchen.

Menn Sie so eifrig darauf bestehen, tonnen wir Sie wohl befriedigen, sagte die Alte. Erzählen Sie und nur erst, wie Ihre Liebhaberen zum Schauspiele nach und nach gewachsen sep, wie Sie sich geübt, wie Sie so glücklich zugenommen haben, daß Sie nun-

mehr für einen guten Schaufpieler gelten tonnen. Es hat Ihnen dabei gewiß nicht an luftigen Begebenheiten gemangelt. Es ist nicht der Mühe werth, daß wir und zur Ruhe legen, ich habe noch eine Flasie in Reserve; und wer weiß, ob wir bald wieder so ruhig und zufrieden zusammensten.

Mariane foaute mit einem traurigen Blid nach ihr auf, den Bilhelm nicht bemertte, und in feiner Erzählung fortfubr.

### Giebentes Capitel

Die Berftreuungen ber Jugend, be meine Gefpannicaft fich ju vermehren anfing, thaten bem einsamen ftillen Bergnugen Gintrag. 3ch war wech= feldweise bald Jager, bald Golbat, balb Reiter, wie es unfre Spiele mit fich brachten; boch hatte ich immer barin einen fleinen Borgug vor ben andern, daß ich im Stande war, ihnen bie nothigen Gerathfcaften fcidlich auszubilden. So maren bie Schwerter meistens aus meiner Kabrit; ich verzierte und vergoldete bie Schlitten, und ein gebeimer Inftinct ließ mich nicht ruben, bis ich unfre Milig in's Antife umgeschaffen batte. Belme murben verfertiget, mit papiernen Buiden gefdmudt, Schilbe, fogar Sarnifche murben gemacht, Arbeiten, bei benen bie Bebienten im Saufe, bie etwa Schneiber maren, und bie Ratherinnen manche Nadel gerbrachen.

Einen Theil meiner jungen Gefellen fah ich nun wohlgeruftet; die übrigen wurden auch nach und nach, doch geringer, ausstaffirt, und es tam ein stattliches Corps zusammen. Wir marschirten in Hoffen und Garten, schlugen uns brav auf die Schl-

Shibe und auf bie Ropfe; es gab manche Mighele ligfeit, bie aber balb beigelegt mar.

Dieses Spiel, das die andern fehr unterhielt, war faum etlichemal getrieben worden, als es mich schon nicht mehr befriedigte. Der Anblid so vieler gerufteten Gestalten mußte in mir nothwendig die Ritter-Ideen aufreizen, die seit einiger Zeit, da ich in das Lesen alter Romane gefallen war, meinen Ropf anfüllten.

Das befreite Jerusalem, bavon mir Koppens Uebersehung in die Sande siel, gub meinen herumsschweisenden Gedanken endlich eine bestimmte Richtung. Sanz konnte ich zwar das Gedicht nicht lesenz es waren aber Stellen, die ich auswendig wußte, deren Bilber mich umschwebten. Bespuders sesselte mich Chlorinde mit ihrem ganzen Thun und Lassen. Die Mannweiblichkeit, die ruhige Kulle ihres Dassens, thaten mehr Mirkung auf den Geist, der sich zu entwickeln ansing, als die gemachten Reize Armidens, ob ich gleich ihren Garten nicht verachtete.

Aber hundert und hundertmal, wenn ich Abends auf dam Altan, der zwischen den Giebeln des Hausses augedracht ist, spazierte, überdie Gegend hinsah, und von der hinabgewichenen Sonne einigitternder Schein am Horizont heraufdämmerte, die Sterne hervordraten, aus alten Abinkeln und Tiefen die Racht hervordrang, und der klingende Ton der Grillen durch die feperliche Stille schrillte, sagte ich mir

the Befifichte des traurigen Ancorempficquelifica. Tancred und Chierindan von.

So sehr ich, wie biflige non ber Parter der Shrifen war, stand ich doch der beidnischen Selbin mit danzem Serzen bei als die unternahm, den gryffen Thurm der Belagerer anzugunden. Und wie nun Cancred dem verweinten Krieger in der Nacht besegnet, unter der distern Solle der Streit beginnt, und sie gewaltig kampfen — ich konnte nie die Morte aussprechen:

. :: Afficien birde Leben tynaf Editarin beritäft man vest. Und ihne Stunds tonvak, im den ferfierbeis fost:

daß mir nicht die Thränen in die Augen tamen, die reichlich floffen, wie der unglückliche Liebhager ihr das Schwert in die Brust flost, der Sinkelben ben Helm löft, sie erkennt, und zur Tause bedend das Wasser holt.

Aber wie ging mir bas Berg ihrer, wenn in beni beganberten Balbe Tanttebens Schwert ben Baum triffe, Blut nach bem Stebe flest, unb eine Stimmus ihm in die Ohren that, baher und hier Morningen von babinab gibe finne fine babinab au verlationt

160 bemaintigte fich die Gefchichte meiner Com bildregefonft fa, dasisich mir, medicherum denische dichte: gelesen datter dnielel zwieinem Genzaminchen Geels bildrie, was dem ich dengestativeingenennten war, dassisch es austraum eine Wiese vorzustallen igebachte: Ich wollen Tancueben und liebenaben spieien, underfandelingu zwer Weistungen gang beneitziche ich schon geserdigtibatte. Dieninervonikuntalgannen Papier mit Echappen stille ben ernstand gancen, die anderevon Sillier = und Goldpapien deuglängenden Reinald zieven. In der Goldpapien deuglängenden Keinald zieven. In der Goldpapielistis meiner Warestellung erzählte ich alles meinem Gespannenziche denoie gang entzäckt werden, und unter micher wahl begreifen konnnen, dahr das alles aufgesähntze und zwar: non-ihnen aufgesährt werden solita.

"Jini den ikimid handetirmin eine iguter Amilianstrunstrunstrungen geben einem altene Wobienten auch einem der Häusten hahre nur hat beiter und immer geben den inner, guter Worte, dasser und imme Bister und fichten (dasser und das, deiner und inflichten fichten fonsten und des inner ihren fichten der hand immer der immer der Geben der Geben der Geben der der Geben der der Geben der Geben der der Geben der der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der der Geben der

war guter Rath theuer! Es fehlte an Dlab, am Theater, an Borbangen. Die fpanischen Banbe weren bas Gingige, mas wir hatten.

In biefer Berlegenheit gingen wir wieber ben Rientenant an, dem wir eine weitlaufige Befchrei= bung von ber herrlichfeit machten, bie es geben tollte. Go menig er uns begriff, fo bebulflich mar er, foob in eine fleine Stube, mas fich von Eifden im Saufe und ber nachbaricaft nur finden wollte, an einander, ftellte bie Banbe barauf, machte eine bintere Ausficht von grunen Borbangen, die Baume wurden auch gleich mit in die Reibe gestellt.

Inbeffen mar es Abend geworben, man hatte bie Lichter angezundet, bie Magbe und Kinder faßen auf ibren Platen, bas Stud follte angebn, bie gange Selbenichaar mar angezogen; nun fpurte aber jeber sum erftenmal, bag er nicht miffe, mas er gu fagen babe. In ber Sige ber Erfindung, ba ich gang von meinem Gegenstande burchbrungen war, batte ich vergeffen, daß boch jeder wiffen muffe, was und mo er es ju fagen habe; und in der Lebhaftigfeit ber Ansführung mar es ben übrigen auch nicht beigefalten; fie glaubten, fie murben fich leicht als Belben barftellen, leicht fo banbeln und reben tonnen, wie bie Perfonen, in beren Belt ich fie verfest batte. Sie ftanden alle erftannt, fragten fich einander, was zuerft tommen follte? und ich, ber ich mich als Cancred vorne an gebacht hatte, fing, allein auftretend, einige Berfe aus bem Belbengebichte beraufagen an. Beil aber bie Stelle gar ju balb in's Erzählende überging, und ich in meiner eignen Rebe endlich als britte Berfon vortam, auch ber Sottfried, von bem bie Sprache mar, nicht beraus: fommen wollte; fo mußte ich unter großem Gelach= ter meiner Bufchauer eben wieber abgieben; ein Bufall, der mich tief in der Seele frantte. Berungludt mar bie Erpebition; bie Bufchauer fagen ba und mollten etwas feben. Gefleibet meren wir: ich raffte mich gufammen, undentichloß mich furg und gut, David und Goliath zu fvielen. Ginige ber Gefellschaft batten chemals bas Duppenspiel mit mie aufgeführt, alle batten es oft gesehn: man theilte bie Rollen aus, es verfprach jeder fein Beftes an thun, und ein fleiner brolliger Junge mablte fic einen fcmargen Bart, um, wenn ja eine gude ein= fallen follte, fie als Sanswurft mit einer Doffe ausauaufüllen, eine Anstalt, die ich, als dem Ernfte bes Studes zuwider, febr ungern gefcheben ließ. Doch fowur id mir, wenn ich nur einmal aus biefer Berlegenheit gerettet mare, mich nie, als mit ber größten Ueberlegung, an die Borftellung eines Stude ju magen.

#### Sichmes Capitiel.

Marianes win Schlaf abernültigt, Jehntefich aus Mron Selfeben, ber fie foft: an fich bedete: und in feiner Segliblung forefinht, indefi bieAftieben Mebers well best Meins unt autem Arbunte aunos.

Die Berlegenheit; fanteller, in boridemid spis meinen: Fremben Befundenichutte, inden wir ein Stid bod nicht erffiete, muifolden umstrachmens war balb vergeffen. Meiner Leiben fconft niebeit Iboman berrich las, jebe Gefchichte bie man mich lebra te, in einem Schaufpiele barzustellen; tonnte felbib der unblegfanrfte Stoff nicht widerfteben. vollig iberzeugt, bag alles, was in ber Eughimung endete, vorgestellt eine viel größere Wirkung thun muffe; alles follte-vor meinen Augen, alles auf ber Babne vorgeben. Wenn und in ber Schule bie Buigefchichte vorgetragen murbe, zeichnete ich mir forgfaltig aus, wo einer auf eine befonbere Weife erstochen ober vergiftet murbe, und meine Ginbil= dungsfraft sah über Erposition und Verwicklung bin= weg und eilte bem intereffanten funften Ucte gu. So fing ich auch wirklich an, einige Stude von bin= ten hervor ju fchreiben, ohne bag ich auch nur bei einem einzigen bis jum Anfange gekommen mare.

Burgleichen Grit ine fich tretterandreignem Ger ticieli, Cheite auf Devaniafting meiner guten Freund ito, ael chean boniGefcmud gelvitintete marwn, Schatte spieleum fulführen; einem ganzen Wudribuatratifchet Wenductionunt burth, wife fie bed gufallumer in the Sanbe führte: . Ich wir im bewiglichten Jahren, eine spandie errichaltes gefällt, too'wir in ber Wonne und Alleweibitiung unter Bofstebigung finden. Leiber aber winchmiten Autheif stode auf eine andere Welfe bet .. ftoden. Die Stiltelgefielemmie Befortbere; in beneit ich zu gefallen hoffte, und es waren weniges bie ich nteftere biefer angenehmete Cauft ungenandlust, und endine tebbeste Bouftellung deruft, ba ith mid veit une Mollen benben tonnte, verfichte mich zu alauben. duffichimenale burftellen nabbe; gewifnilich wählte ichnacher bol der Austheilung biejerigen, welche fich. and udire file mich fichimiens: unbywenn es mur ieinfe gerude fen dangehe wollte, wolft garretterphaer Musien -: Michall me fein about den internation and in the contract of the contract o deine eine Stud wird gur Albuty ein Statthen Sofg gun Donen, jebestiBunbeldengur:Purbe, und feber Mintell gute Bultte. Tur biefener Siune entmittelte fich unferstitiontelpenten, Bei bie bonigen Untermt mis vin then Rollite mutenmannon anter unver bonnertten Lein graftpbei pate undininteurfivergeugt, jeber nichfte must buffduinehmen, worde with uns gaben! Letbes ging ulles einen fo gemeinen Bang, bas mir nicht chima's sine meetwirebige Alberrihett zu erzählenabduableibt. Entriteiten wir die wenigen Stille

durch, in weichen nur Mannspersonen auftreten; dann verkleideten wir einige aus unserm Mittet, und Jogen: gulebe die Schwestern mit in's Spiel. In einigem: Halfern hielt man es für eine mistiche Beschäftigung und lieb Gesellichaften baranf. Unser Mettillerie-Lieutenant verließ uns auch bier nicht. Er zeigte uns, wie wir sommen und gehen, beclamiren und gesticuliren sollten; allein er erntete für seine Bemühung meistens wenig Dank, indem wir die theatralischen Künste schon bester als er zu berestehen glaubten.

Wir verfielen gar balb auf bas Tranerspiel: benn wir hatten oft fagen hören, und glaubten selbst; es fep leichter, eine Tragodie zu schreiben und vorzustellen, als im Lustspiele volltommen zu seyn. Unch fühlten wir und beim ersten tragischen Bersuche ganz in unferm Elemente; wir suchten und ber hohe bed Stanbed, der Bortrefflichteit der Charattere, burch Steisheit und Affectation zu nähern, und duntten und durchaus nicht wenig; allein volltommen gluck- lich waren wir nur, wenn wir recht rasen, mit ben Fühen stampfen und und wohl gar vor Buth und Berzweistung auf die Erde werfen durften.

Anaben und Mabden waren in diefen Spielem nicht lange beifammen, als die Natur fich ju regen, und die Gefellschaft fich in verschiedene kleine Liebeisgeschichten zu theilen anfing, da denn meistentheile Kombbie in der Kombbie gespielt wurde. Die gludslichen Pagre drücken fich hinter den Theaterwanden

bie Sanbe auf bas zartlichfte; fie verschwammen in Sludfeligfeit, wenn fie einander, fo bebandert und aufgeschmidt, recht idealisch vorsamen, indest gegenaber die ungluttlichen Rebenbuhler fich vor Neit verzehrten, und mit Erot und Schadenfreube allersteit Unbeil anrichteten:

Diese Spiele, obgleich ohne Verstand unternommen und ohne Anseitung durchgeführt, waren boch nicht ohne Angen für und. Wir übten unser Gesbächtniß und unsern Körpen, und erlangten mehn Geschmeibigfeit im Sprechennind Metragen, als man fonst in so frühen Jahren gewinnen lann. Für mich aber war jene Beit besondere Apoche, mein Geist richtete sich gang nach dem Cheater, und ich fand tein größer Stück, als Schanspiele zu lesen, zu schreiben und zu spielen.

Der Untereicht meiner Lagrer danerte fort; man hatte mich dem Sanbelaftund gewidmet, und zu. unferm Rachbar aufi bas Comptoir gethan; aber eben zu felbiger Beit entfernte fich mein Geift nur gewaltsamer von allem, was ich für ein niedriges Geschäft batten mußte. Der Bühne wollte ich meine ganze Thatigkeit widmen, auf ihr mein Glud und meine Zufriedenheit finden.

Ich erinnere mich noch eines Gebichted, bas fichunter meinen papieren finden muß, in welchem bie Mufe ber tragischen Dichtenth und eine andere. Frauengestalt, in der ich das Gewerbe pensonificirt hatte, sich um meine werthe Person recht wader zandein Meier Wiffenburg ihlt gettelle hab rich teulineret steich nicht; ind die Nacoferniumskindenen ; rader ihre felle ed efthen, inns ider Frecht, idel Albertennium bei Leichen felle et efthen, inns ider Frecht, idel Alberten bei Leichen haber felle ibnimm bei Leichen haber felle beit mit dem Roden im Gurtel, indtr Schliefeldt au dem Boder. Bulken auf ider ihreitel, idenstre fellig, inns ersis Unruhe zeinfich zurbeichten die beichtebeirich auf ihre beschiebeirich den beschiebeirich aus beschiebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebeiriebei

. Bin undernitre Dieter Bendete ainfi Belde Erfente nunte die nie fie den bellimmterten Semmi! Sertlich gehilbet, inrihrani Whefen und Betragen als eine Rochter ber Kreibeit angufebent Des Geficht ibret falbit gab ibe Mintbroffer Stellen ibne Abriber giem= ten iden fermetbilltentiebbe Wiliebt, ofmes estem antine cont und die reithlicher Fallen des Albafie wieders bulben, miorein tan fenbet des 1600: bie reinenbete Deurgmenen bet Gittlichen. Beid ein Cottraft und melibe Seite Adrabein Barn manbte, tound bis ilektit benten. Alind werr stichts verlauffen, um meine Mufe tenntlich gumindent Streien mithibiole die atten mit Bastin, inte fiermin meine Borgånger diberliefert hatted på gren ihein udrifter nuwe thellt. Der Mattitreitinge Gefting bie Meber beiber Perfonen erntrofferten geffreig, da manimiolorzehn= ten Lutren endentich bied Schauten und Weifereicht

nab an einander zu mablen pflegt. Die Alte redete. wie es einer Berfon geziemt, bie eine Stednabel auf: bebt, und jene, wie eine, bie Ronigreiche verfchentt. Die marnenden Drobungen der Alten murden verfcmabt; ich fab bie mir versprocenen Reichthumer fcon mit bem Rudemakk enterbt undenatt übergab ich mich ber Mufe, bie mir ihren goldnen Schleier sumarf und meine Blobe bededte.

Satte ich banten tonnen) o moine Geliebte! rief ce. que .. indem or Marianen fest an sid dentite, das eine unux andere, eine lieblichere. Gattheit tommen. michilin melitera Brafat florienzanich auf meinaue Moge begleiten mirbe: meld eine fchonere Wenbuna wandernein Gedicht genommen babenemie interessent minde nicht der Gickluf beffelben geworden femul Dat es ift fein Gebicht, es ift Babrheit und Les ben, was ichnin beinen Armen Ander las uns bas Sibe Glint mit Bewnftfern genießen!

Durch den Drud feines Armed, burch bie Lebbuftigleit feiner erhöhmn Stimme, mar Mariane armacht, und verbarg dunt Liebtofingen ihre Warlearnbeit: benn fie botte und nicht ein Bort von dem desten Theiler feiner Expaniung vernemmen, und es ist an wintern, das unfor Sold für feine Lieblingegeschichten aufmertfamere Qubiror tunftig

finden under.

### Reuntes Capitel

Go brachte Bilbelm feine Rachte im Genuffe . vertraulicher Liebe, feine Tage in Erwartung neuer feliger Stunden zu. Schon zu jener Beit, als ibn Berlangen und hoffnung zu Morianen bingog, fühlte er fich wie neu belebt, er fablte, daß er ein anderer Menfch zu werden beginne; nun war er mit ihr ver= einigt, die Befriedigung feiner Bunfche marb eine reigende Gewohnheit. Sein Berg ftrebte, den Begenftand feiner Leibenfchaft ju veredeln, fein Geift, bas geliebte Madden neit fich empor ju beben. In der fleinsten Abmefenheit ergriff ihn ihr Andenten. Bar fie ihm fonft nothwendig gewesen, fo war fie ibm jest unentbehrlich, ba er mit allen Banden ber Menfcheit an fle gefnupft war. Geine reine Seele fublte, bag fie bie Salfte, mehr als die Balfte feiner felbit fev. Er mar bantbar und bin= gegeben obne Grangen.

Auch Mariane tonnte fich eine Beitlang taufchen; fie theilte die Empfindung feines lebhaften Glude mit ihm. Ach! wenn nur nicht manchmal die falte hand es Borwurfs ihr über bas herz gefahren ware!

Selbit an bem Bufen Bilbelms war fie nicht ficer bavor, felbst unter ben Rlugeln feiner Liebe. Und wenn fie nun gar wieber allein mar, und aus ben Bolten, in benen feine Leidenschaft fie emportrug, in bad Bewußtfeon ibred Buftanbed berabfant, bann war fie ju bedauern. - Denn Leichtfinn fam ibr gu Sulfe, fo lange fie in niebriger Bermorrenbeit lebte. fic über ihre Berhaltniffe betrog, ober vielmehr fie nicht fannte; ba ericbienen ibr bie Borfalle, benen fie ausgefest mar, nur einzeln: Bergnugen und Berdruß lof'ten fich ab, Demuthigung wurde burch Citelfeit, und Mangel oft burd augenblicklichen Heberfins verautet: fie fonnte Noth und Gewohnbeit fich als Gefes und Rechtfertigung anführen, und fo lange lieben fic alle unangenehmen Empfindungen von Stunde zu Stunde, von Tag zu Tage abicuttelu. Run aber batte bas arme Mabden fic Augenblide in eine beffere Belt binüber gerüdt gefühlt. hatte, wie von oben berab, and Licht und Freude in's Debe, Bermorfene ibred Lebens berunter gefeben, batte gefühlt, welche elende Creatur ein Weib ift, das mit dem Berlangen nicht augleich Liebe und Chrfurcht einflost, und fand fic außerlich und innerlid um nichts gebeffert. Sie batte nichts, mas fie aufrichten tonnte. Wenn ficin fic blidte und fudte, mar es in ihrem Geift leer, und ihr Berg batte feinen Bibethalt. Je trauriger biefer Buftand mar, befto beftiger folog uch ibre Reidung an ben Gelieb: ten feft; ig bie Leibenschaft wuchs mit jedem Lage,

wie die Geführ, ihnigir berlleven, mitt febenn Mage miber rüfte.

Denegen fchwebbe Wilhelmigliefindine obmeen Megionen, ibm waviand eine mene Welt aufgemm: gen, aber wich an bereitden Ausfichten. Samm Heff bad tlebenmen ber eoffen Avende nach, fo iltelle fic bas bell vor feine Secle; mad ibm: bidber buntel burchwfiblt butte. Sie ift bein! Sie bat fic bir bingegeben! Gie, bae geliebte, geftichte, ameliebete Gefdoof, bir auf Eren unb Glaufen bingeneben: aber fie bat fich teinem tinbantbaren überlaffen. 2000 er fromband and cings reliete ep mit fichrielle. fein Bers. Notivestantia uter, und er fagte fich inteiner finde von vräthtigem Borten bie erhabenflen Sofinnungen vor. Beiglanbenibeni bellen Biellebed Schieffel an verfteben, baet bim tund Dorcianen bie Gun breitite. fich and bem Roctouben, Ableppen bon, bimaerlichen Beben bereiteign reiften, aud bein er fcon fo lange Ach an retten gewiftelot batto. Geines Batere Benes. Die Seinigen an verluffen, fibien ihm etwas Beidere. Er mar jung und neuf in ber Belt. und fein Mantel in ihren Dieten nach Glat und Beeteblaumarat rennen, Surd Die Liche erhabt, Seine Meffemmente sum Wheater wat ibm munmete flar: bad bote Biell bas ich fill vorgeftidt fah, faien ihm naber, intuen er an Marianens Sand binfrebte, und in felbflace Williger Beicheitenhalt erbitte: er in fich ben: traff: lichen Schaufpleler, ben Schonfes einem Binftigen Phetonal Ebeateres machemines for platfilltigihatte

en de la companya de la co

A Committee of the comm

made of the major of the spiritual magnetic for the common of the common

торы — Год II Тод надальная две ци.

# Behntes Capitel.

Er faß nun ju Saufe, framte unter feinen Dapieren, und ruftete fich gur Abreife. Bas nach feiner bieberigen Bestimmung fcmedte, marb bei Seite gelegt; er wollte bei feiner Banberung in bie Belt auch von jeder unangenehmen Erinnerung frei fenn. Rur Berte bes Gefdmade, Dichter und Rritifer, murben als befannte Freunde unter die Erwählten gestellt; und da er bisber bie Runstrichter febr wenig genust hatte, fo erneuerte fich feine Begierbe nach Belehrung, als er feine Bucher wieber burchfab und fand, bag bie theoretifden Schriften noch meift unaufgeschnitten waren. Er batte fich, in ber völligen Ueberzeugung von der Rothwendig= feit folder Berte, viele bavon angeschafft, und mit bem besten Billen in feines auch nur bis in bie Balfte fich binein lefen fonnen.

Dagegen hatte er fich befto eifriger an Beifpiele gehalten, und in allen Arten, die ihm bekannt worben waren, felbst Bersuche gemacht.

Werner trat berein, und ale er feinen Freund mit ben befannten heften beschäftigt fab, rief er aus:

augit: Dife dut fconnmieder alber biefen Manterens Ich wette, bu haft-nicht bianlibficht, eine ober bas andere gemotionben! Du fiehft fie burch und wieder barrb : nub deginntig lienfalle etwat Reusel: —

Burnellender ift nicht! die Suche des Schülere.

Miben bochnfentig macht zife gut en tann.

tilnbidd linki üchmendt bie Frage aufwerfene ob minimichtischen girte Soffmung won einem jungan Menschen sassin domer ber baldigemahr mind, wenn er seines Ampainistes, innternammen: hat, in ber Arbeit nicht fortschutz: und an etnich, das niemabs einen Werth haben kann, weder Mühe noch Zeit verkhwundehrmag.

Ach, meiß mucht, nest num nie deine Sache, etwas ju Stands zur wingen, du macheimmer muda, ah? es zur Hälfter kame. Da dunnoch Dieretor unseus Pappvenifpiels wärste, wie ofer murben wene Kleiber für ible Awarggesellschaft gemacht, neue Deconationen andgeschnitzen! Bathisollieibeses, baib jenes Araustr seulossischen von dies recht dunt durch eine and den funsten Act, wo alles recht dunt durch eins ander zuich piet zurühr dies zeine Araustrale zu ging prache der Leibe Ariber zusch den.

Bunn be von jenen: Zeiten: fpreihon : willft, met war beim Gonly, bef. wir bie Kleiber, bie unfern Puppen ungepäßt nubiauf ben Leift fost genäht waten, betweer twunen tießen, und: ban Aufmand einer weisläufigen und unnahen Garberabe machten? Mast. bnid nicht, ber immeriein neued Stud Baub

gu verhandeln hatte, der meine Liebheberen angufeuern und zu nügen mußte? —

Werner lachte und rief aus: 3ch erinnere mich immer noch mit Freuden, daß ich von euren theatralischen Feldzugen Wortheil zog, wie Lieferanten vom Kriege. Als ihr euch zur Befreiung Jerufalemsrustetet, machte ich auch einen schwen Profit, wie ehemals der Venetianer im ahnlichen Falle. Ich sinde nichts vernumftiger in der Welt, als von den Thorheiten Anderer Vortheil zu ziehen.

Ich weiß nicht, ob es nicht ein ebleres Bergnusgen mare, bie Menfchen von ihren Thurheiten gu beilen. —

Wie ich sie kenne, möchte bas wohl ein eitles Bestreben senn. Es gehört schan etwas bagn, wenn ein einziger Mensch king nab reich werben soll; und meistens wirb er es auf Unfosten ber Anbern.

Es fallt mir eben recht der Jüngling am Scheidewege in die Sande, verfeste Milhelm, indem er ein Seft aus den übrigen Papieren herauchen: das ist boch fertig geworden, es mag abrigens fepn wie es will.

Leg es bei Seite, wirf es in's Feuer't perfette Werner. Die Ersindung ist nicht im geringsten losbenswürdig; schon vormals ärgerte mich diese Composition genug, und zog bir den Unwillen des Baters zu. Es mögen ganz artige Versa fepu; aber die Vorstellungsart ist grundfalich. Ich erinnere mich noch beines personissierten Gewerbes, beinen zusams

mengeschrumpften erhiemlichen Sibplie. Du masst das Bild in irgend einem elenden Aramlaben aufgeschnappt haben. Bon der Handiung hatten du das mals teinen Begriff; ich wüßte nicht, wessen Geift ausgebreiteter wäre, ausgebreiteter senn mußte, als der Geist eines achten Handelsmannes. Welchen Ueberblick verschafft und nicht die Ordnung, in der wir unsere Geschäfte führen! Sie läst und jederzeit das Ganze überschauen, ohne daß wir nichtig hatten, und durch das Einzelne verwirren zu lassen. Welche Bortheile gewährt die doppelte Buchhaltung dem Kansmanne! Es ist eine der schönsten Ersindungen des menschlichen Geistes, und ein jeder gute hause halter sollte sie in seiner Wirthschaft einsühren.

Bergeit mir, fagte Bilhelm lächelnd, bu fanget von ber form an, ale wenn bas bie Sache ware; gewohnlich vergest ihr aber auch über einem Aberen und Bilanciren bas eigentliche Faelt bes Lebens.

Leider siehst du nicht; mein Freund, wie Form und Sache hier nur einstift, eine ohne das andere nicht bestehen konnte. Ordnung und Klarheit vermehrt die Lust zu sparen und zu erwerben. Ein Meusch, der übel haushält, besindet sich in der Duntelheit sehr wohl; er mag die Posten nicht gerne zussammen rechnen, die et schuldig ist. Dagegen kann einem guten Wirthe nichts angenehmer sepn, als sich alle Tage die Summe seines wachsenden Gluckes zu ziehen. Selbst ein Unfall, wenn er ihn verdrieblich überrascht, erschreckt ihn nicht; benn er weiß sofieleich,

mad fin ermendens Bertheile er auf die anderer. Bagiginde zur ihren fin bie enderer. Darbin ihrerzeugt, meine Tieber Fromdt, wenn du wur olnmat einen rechten Gefdmatt an unfern Gefdaften finden finntest, so mindest du did überzeugen, daß manche Jähige leiten des Goisteniaus dabei ihrifreies Spiel haben tomen.

: Escistumbelld), des min de Stife, die ich werbeber dus imbere (Standen bringt.):

D'gemist Blaube mir, es feblt bir mur ben Un: blid einer großen Ehatialeit; um bich auf intener sus denne unforn sus mastere; sund wenn du surud. tommit, minf: bu: bich gern zu: benen gefellen, bie burde alle Arten pour Guebition umb Gueen lation einen Abrilibes Gelbes und Doblbefinbend; bes in der Belt feinen netimenbigen Sreidlauf fittri: am fichelm weißenenriffen. Wirt einem Blichauf biermas turiden und fünflichen Broducte aller Welthelle. betrechte : wie fer wechfeldweife aur Rothburft' gewooden fab!: Beld einem genehme geiftreiche Songn falt ift eb, alleb, wad in bem Angenbiide ant wein fien gesucht wird und dem haft febit, beid ich wer sur baben ift guiffennen, jebem, was er verhaugt, leicht und schnell anwerschaffen, fich vorlichtige in Borrath zu seben, und den Wortbeit jedes Augenklicker diefer großen Givenlation au genießen! Dies ift, biadt mich, was jebem, ber Kopf bat, eine große Freuda mathen wird.

Wilhelm fdien nicht abgeneigt, und Werner fahr

fort. Besuche nur exstein paar großenfandelöstelein paar höfen, und die mirst geniß mit sortgedisten werden. Monn du sicht, wie viele:Menschen ibesschäften werden. Monn du sicht, wie viele:Menschen ibesschäftelein, waren durch ibes viele:Menschen ibesschäftelein, waren den sicht, was an inner genigen durch ibeine Hände gehen isehen. Die geringsen durch ibeine Hände gehen isehen. Die geringsen durch ibeine Hände gehen isehen. Die geringsen durch ibeine Hände durch wird den der geningsen handel, und oben durum sichten nichts für gering, weil alles die Etraslation wermehrt, von welcher dein Leben seine Natuungsbeht.

Wenner, ber feinen richtigen: Bepfand fur bein Umannae mit Wilhelm andbilbete, hatte fich gembbut, andran fein Gewerbe, an feine Geftiafte mit Erbebung ber Greie, zu benten, und glaubte im: mer. bag er es mit mehrenem Rechteitime, aleifein fonft: verftandiger und: gefchatter Greund, ber, mie es ibm foien, auf bas unreclifte von ber Welt einen fo großen Berth und bas Gewicht feinen gangen Manthenal batte er, es toure gar Geele legte. nicht: fehlen, biefer fatiche Enthuffasimus muffe gu überwicktigen, und ein fo guter Menfir auf ben rechten Wegen bringen finn. In biefer hoffnungefuhr er: fort: Es haben bie Großen biefer: Melt, fich ber Eide bemachtiget, fie leben in Berelichteit und Weber-Der fleinelte Naum umfend Welttheile ihr fcon in Befit genommen, jeber Befit befeitiget. Memter und andere burgerliche Befchafte tragen wenin ein : wa gibt ed: nun noch einen rechtmäßigeren Geweid, cine billipore Expberung, alt ben banbel? Saben

mie bie Geführ, ihmigirberlieven, mittejebum Ange miber rütte.

Danegeir fchoebbe Wilholmiglie indimmen Mexiconen, ibm warrand eine mene Welt aufgemengen, aber veich an bereilden Ausflitten. Annn Heff bad tiebenmaß ber coften Avenbe nach, feiftelle fier bad bell von feine Seele, mad ibnibidber bundel burchmfiblt birte. Sie ift bein! Sie bat fic bir bingegeben! Gie, bad getiebte, gefitchte, annebebete Beidopf, bir auf Eren und Glunten bingenebeng aber fie bat fieb teinem Andantbaren überfaffen. 2000 er Kand und ging, veliebe er mit fichtelbet: fein Berz flog bestånbig åber, und er fagte fich iniciner fiche non verkit biern Worten bie erbitbenften Sofinnungen vor. Beinlaufen bent bellem Mint bed Schitfale an verftellen, baelbinitubif Diecianen bie Signbrechtte, fich and bem Rodonben, fibleppen ben, bimgerlichen Leben hernustan reifen, and bem er fcon fo binge Ach An retten gewinficht hatte. Geines Baters Battel. bie Seinigen an verinffen, fitten ihm strone Beidere. Er mar fung und neusia ber Belt, und fein Munit in ihren Deiten nach Glatt und Beatebiaumgrat rennen, Burch bie Liche erhobt: Seine Beftimmunit aunt Cheater wat ihm minmehr flare, bas bote Biell bad let flit vorgeftielt fat, faten ihm naber, butum er an Marianens Sand binitiebte, und in felbitgefälliger Beidelbenbeit erbiteter er in fich iben: troff: lichen Schanfpleler, ben Schonfte einen Binftigen Autional Ebectere: machemine for viellitigipatre

feufzen hören. Alles, was in den innersten Binteln seiner Seele bisher geschlummert hatte, wurde rege. Er bildete aus den vielerlei Ideen mit Farden der Liebe ein Semahlbe auf Nebelgrund, dessen Gestalten freilich fehr in einander flossen; dafür aber auch das Sanze eine desse weigendere Birdung that.

A construction of the cons

ភាព ខណៈ នាពីជាអ៊ី១ ២ ភី១១១ ២ អភិបាលជា បានបាន ( Cang Garmana )

mit ben beleinten feb. um bie.

# Behntes Capitel.

Er faß nun ju Saufe, framte unter feinen Dapieren, und ruftete fich gur Abreife. Bas nach feiner bisberigen Bestimmung fcmedte, marb bei Seite gelegt; er wollte bei feiner Wanderung in bie Belt auch von jeder unangenehmen Erinnerung frei fenn. Rur Berte bes Gefdmade, Dichter und Rritifer, murben ale befannte Kreunde unter die Erwablten gestellt; und ba er bisber bie Runftrichter febr wenig genust hatte, fo erneuerte fich feine Begierbe nach Belehrung, als er feine Bucher wieber burchfab und fand, bag bie theoretischen Schriften noch meift unaufgeschnitten waren. Er batte fic. in der völligen Ueberzeugung von der Nothwendig= feit folder Werte, viele bavon angeschafft, und mit dem besten Billen in feines auch nur bis in die Balfte fich binein lefen fonnen.

Dagegen hatte er fich besto eifriger an Beispiele gehalten, und in allen Arten, die ihm befannt worben waren, felbst Bersuche gemacht.

Werner trat herein, und als er feinen Freund mit den befannten heften beschäftigt fab, rief er aus: augit : Pifothut :figon:inieden:alben: biefen: Maplevent Ich wette, bu haft-nicht bienflicficht, eine oder bas andere gu mollenden! Du ifiebst fie durch und wieder durch : innb des inmit: allenfalleist mas. Neues.

Burnflendere ifen nicht bin Suche bed Schulere.

maben bichnifentig mindt , ifo , gut rentann.

tilnbidoft linfe fichimohl bie Frage aufwerfene ob minimichtischen guto Soffmung won einem jungan Menschen fassendinge; der baldigemahr mind, wenn er ietwad Umparchüfted, innternammen: hat, in der Arbeit insatt! fortfährt, innternammen: hat, in der Arbeit insatt! fortfährt, innternammen: hat, in der Mebeit insatt! fortfährt, innternammen: hat, in der Mebeit insatt!

andin meiß undb.,..es munchie deine: Sache, etwas jun Stands gir volugen, du madleiammer muda, ahl es gun Hälfter fam. Da dunnoch Dieretor-musens Pappveifpleis mark, mie offr murben: neue Aleiber für vie Gwanggefellschaft gemacht, neue Deconationen andgeschaftsterer Bath-follteibiefes, das jenes Araustriellungsescher werden, und ihrechteus gabh du eine mal den fünften Act, wo alles recht bunt durch eins and den fünften Act, wo alles recht bunt durch eins and den fünften ket, wo alles recht bunt durch eins ander ging product der Leiben eine Araustrieben.

MBuni du von jenen Beiten fprechon willst, wet was bem Genthe daß wir die Kleider; die unseun Propen ungepußt und und den Leik fost genaht waren, bet unter tounen tießen, und den Aufmand einer weitlansgen und unnahen Garberabe machten Warst durig uicht, der immeriein neues Gtuck Baud

ju verhandeln hatte, der meine Liebhaberen angufeuern und ju nüben mußte? —

Werner lacte und rief aus: 3ch erinnere mich immer noch mit Freuden, daß ich von euren theatralischen Feldzigen Vortheil zog, wie Lieferanten vom Ariege. Als ihr euch zur Befreiung Jerufalemsrustetet, machte ich auch einen schwin Profit, wie ehemals ber Venetianer im ahnlichen Falle. 3ch finde nichts vernumftiger in der Welt, als von dem Thorheiten Anderer Vortheil zu ziehen.

Ich weiß nicht, ob es nicht ein ebleres Bergnusen ware, die Menschen von ihren Thurheiten gut beilen. —

Wie ich sie kenne, möchte bas wohl ein eitles Bestreben senn. Es gehört schan etwas dazu, wenn ein einziger Mensch king und reich werben foll, und meistens wirb er es auf Untosten ber Anbern.

Es fallt mir eben recht der Jüngling am Scheides wege in die Sande, verfeste Milhelm, indem ce ein Seft aus den übrigen Papieren herauchen; das ist boch fertig geworden, es mag übrigens sem wie es will.

Leg ed bei Seite, wirf es in's Feuere perfette Werner. Die Ersindung ist nicht im geringsten losbenswürdig; schon vormals ärgerte mich diese Composition genug, und zag bir ben Unwillen bes Waters zu. Es mögen ganz artige Verse sewn; aber die Vorkellungsart ist grundfalich. Ich erinnere mich noch beines personissierten Gewerbes, beiner zusam-

mengeschrumpften erharmlichen Sibplie. Du magft das Bild in irgend einem elenden Kramlaben aufgeschnappt haben. Bon der Handlung hattoft du das mals keinen Begriff; ich wüßte nicht, wessen Geist ausgebreiteter son müßte, als der Geist eines ächten Handelsmannes. Belden Ueberblic verschafft und nicht die Ordnung, in der wir unsere Geschäfte sichen! Sie läst und jederzeit das Ganze überschauen, ohne daß wir nichtig hätten, und durch das Einzelne verwirren zu lassen. Belde Bortheile gewährt die doppelte Buchhaltung dem Kansmanne! Es ist eine der schonsten Ersindungen des menschlichen Geistes, und ein jeder gute Haushalter sollte sie in seiner Wirthschaft einsühren.

Bergeit mir, fagte Bilhelm lächelnd, bu fanget von ber Form an, ale wenn das bie Sache ware; gewohnlich vergest ihr aber auch über einem Abbiren und Bilanciren das eigentliche Faelt des Lebens.

Leiber siehst bu nicht, mein Freund, wie Form und Sache bier nur eins ist, eins ohne das andere nicht bestehen könnte. Ordnung und Klarheit vermehrt die Lust zu sparen und zu erwerbent. Ein Mensch, der ibel haushalt, befindet sich in der Duntelweit sehr wohl; er mag die Posten nicht gerne zussammen rechnen, die et schuldig ist. Dagegen kann einem guten Wirthe nichts angenehmer sehn, als sich alle Tage die Summe seines wachsenden Glutes zu ziehen. Selbst ein Unfall, wenn er ihn verdrießlich übertascht, erschreckt ihn nicht; benn er weiß sogleich,

mad fin ermandens Bertheile er auf die anderer Bagfdude zur bigen hat! Icher fin inderengt, meine Tieber Fromit, wenn du mur olamat eiden rechten Gefdmall au unfern Gefdaften finden fanntelt, formindelt du did überzougen, daß manche Fählgefeiten des Geisterland dabei ihrifreies Spiel haben tonnen.

: Escistungsia, das min die Steife, die ichwerbebe... dus medere Gebanten bringt...

D gewist Shanbe mir, es feblt bir mur bes Ansblich einer großen Ehatigeet; um bich auf intener turbent unforn im maden: jund wenn bu turid. kommit, winft: bu: bich gern au benen gefellen, bie burchigfte Arten pour Spehition amb Greenlation einen Theilibes Gelbes und Woblhefindens bes in ber Belt: feinen in etimvenbigen : Areidlauf fitbrt: am fichelm reifeneniffen. Dieft einen Blichauf bie mas turishen und fünflichen Broducte aller Welttbelle. betrechte : wie fer wechfeldweife gur Rothburft' geworben fab!: Beld eine angenohme geiftreiche Sorgn falt ift eb, alles, wad in bem Angenbiide am wein fien gefucht wird und bog haft febit, beid fiener und baben ift. Auckmnen, jebem, mas er verlangt, leicht und schnell an verschaffen, lich vorlichtigt in Vorrath zu feben, und ben Bortbrit jebre Mugenblides biefer großen Gieculation ju genießen! Dief ift, biadt mich, was jedem, der Kopf bat, eine große Freuda marben wird.

. Wilhelm fdien nicht abgeneigt, und Werner fabr

fort. Besuche nur exstrain paar große. Handelistide, ein paar hafen, und die wirst geniß mit fortgeöffen werden. Wenn du sicht, wie viele: Menschenibt: stäckstiget: han du sicht, was so mander hur: kommt, worde bingeht; so wirst duie er genißen auch mit Bergnügen durch beine Hande gehen siehen. Die geringste: Waart siehe du im Jusammenhunge mit dem gangen handel, und eben durum hischen nichte für gering, weil alles die Etransation: wermehrt, von welchen dein Leben seine Nasmungsbebt.

Benner. ber feinen richtigen Wenkanb im bem Umgunge mit Wilhelm andbilbete, Batte! fich sewint, andran fein Gewerbe, an feine Geftiafte mit Erbeimne ber Seele zu benten, und glaubte immer, bas er es mit:mebrenem Rechte:time, almifein fondt verständiger und gefchätter Areund, ber, mie es ibm foien, auf bas Unreclife von ber Welt einen fo großen Werth und bas Gemicht feinen gmmen -Ceele legte. Mandenal bachte et, es thure gar nicht feblen, diefer foliche Enthresimus milde zu iberwättigen, und ein foranter Menfin auf ben rediten Wegezu bringen fenn. In biefer hoffnungsfuhr er fort: Es baben bie Großen biefer Melt fich ber Ende:bemächtiget, fie leben in Gerelichteitmeb Meber-Der fleinte Naum umfend Welttheileift fcon in Befit genommen, jeber Befit befestiget, Memter und andere bürgerliche Befchalte tragen wenin ein ; wa gibt ed: nun noch einen rechtmäßineren Gewerd, cine lilligere Emberung, alb ben bonbel? Onben

Die Rurken biefer Belt bie Aluffe, bie Bege, bie Safen in ibrer Sewalt, und nehmen von bem, mas burd und vorbei gebt, einen farfen Geminn: follen wir nicht mit Frenden die Gelegenheit ergreifen, und burd unfere Thatigfeit auch Boll von jenen Artifeln nehmen, die theils bas Bedurfnis, theils ber lieber= mutb ben Menfden unentbebrlich gemacht hat? Und ich faun bir versichern, wenn du nur beine bichterische Einbildungefraft anwenden wollteft, fo tonnteft bu meine Gottin ale eine unüberwindliche Siegerin ber beinigen tubn entgegenstellen. Gie führt freilich lieber ben Delzweig als bas Schwert; Dolch und Retten tennt fie gar nicht: aber Aronen theilet fie auch ihren Lieblingen aus, bie, es fer ohne Berach= tung jener gefagt, von achtem and ber Quelle ge= fcopftem Golbe und von Berlen glangen, die fie aus ber Liefe bes Meeres burch ibre immer ge= ichaftigen Diener geholt bat.

Bilhelmen verbroß dieser Audsall ein wenig, boch verbarg er seine Empfindlichteit; denn er erinnerte sich, daß Werner auch seine Apostrophen mit Gelassenheit anzuhören psiegte. Uebrigens war er billig genug, um gerne zu sehen, wenn jeder von seinem Haudwert auf's beste dachte: nur mußte man ihm das seinige, dem er sich mit Leidenschaft gewidmet hatte, unangesochten lassen.

Und bir, rief Werner aus, ber du an menfolichen Dingen fo berglichen Antheil nimmft, was wirb es bir für ein Schaufpiel fepn, wenn bu bas Glud, bas mutbige Unternehmungen begleitet, por beinen Augen ben Menfchen wirft gewährt feben! Bas ift reisender, ale ber Anblid eines Schiffes, bas von einer aludlichen Kabrt wieber anlangt, bas von einem rei: den Kange frubzeitig jurudlebrt! Richt ber Bermanbte, ber Befannte, ber Theilnebmer allein, ein ieber fremde Inschauer wird bingeriffen, wenn er bie Kreube febt, mit welcher ber eingesverrte Schiffer an's Land fpringt, noch che fein Rabraeug es gans berührt, fic wieder frei fühlt, und nunmehr bas. was er bem falfchen Baffer entzogen, ber getreuen Richt in Bablen allein, Orbe anvertrauen fann. mein Kreund, ericeint und ber Gewinn : das Glud ift bie Gottin ber lebenbigen Menfchen, und um ibre Gunft wabrhaft ju empfinden, mus man leben and Menfchen feben, die fic recht lebendig bemuben und recht finnlich genießen.

# Ellfres Capitel.

- Co ifirment grit; buffen fram ditrie Mitem unfren i bed Reininde naber fentien lebnen : ein nicht. Malanet von febr verftbirbetuer Denkungentiet. benam Gblimnungen aber barin Werreintamen, ibag firben Senint für das ebelde Geftickt bielten, und beide bich musmerbam auf feben Bortheil waren beutliebn fachelb eine Gesculation beingen tunnte. Derfalte Derf Their butte gibrich mach bent Linde Keines Butets wine foftbare Sammlung von Gemiblen, Geitinunten. Rupferftichen und Antiquitaten in's Gelb gefest, fein Saus nach bem neueften Gefchmade von Grund aus aufgebaut und moblirt, und fein übriges Bermogen auf alle mogliche Weife gelten gemacht. Ginen ausebnlichen Theil davon batte er dem alten Berner . in die Sandlung gegeben, ber ale ein thatiger San= belsmann berühmt mar, und beffen Speculationen gewohnlich durch das Glud begunftigt murden. Richts munichte aber ber alte Meifter fo febr, als feinem Sohne Eigenschaften ju geben, die ihm felbst feblten, und feinen Rindern Guter ju binterlaffen, auf beren efis er ben größten Berth legte. 3mar empfand er

Eine gang undersongestives Loben führte bet alte Bornorine einem sambingend fün stene haufe. Sobiet erzeinte Guschsteinsber engem Schreibstude um neulern Hutte vollendet, zu wultwerigen offen, und ned nuch fün ihr der vollendet, zu wultwerigen offen, und ned Gute wiede Alvingeniehen: neben seiner Jamilie mußte er stine Freunde, alle greunden, die nermit feinem haufe im einigen Doub indang standen, die nermit feinem haufe im einigen Doub indang standen. In mere der Tohkte seinen seine Klübbe seinen stillt, aber er indradiglich gemanden volle, durch zu für grutte Speisen zugen die Aufgeweitendeit: der Schre anfrisch nuch vielengen absorden. Seine Arbeit unter Gestellt unter die Ein, aber der Gestellt unter die Ein, aber der den Kristen bestellt unter beiden der Gestellt unter beiden der gestellt unter beiden der Gestellt unter beiten der Gestellt unter Gestellt unter Gestellt unter beiten der Gestellt unter Gestellt unter beiten der Gestellt unter Gestellt unt

So lebten die beiden Bater, welche ofter anfam:

berathfolagten und eben heute die Versendung Wilhelms in Sandelsangelegenheiten beschloffen.

Er mag fich in der Welt umfehen, sagte der alte Meister, und zugleich unfre Geschäfte an fremden Orten betreiben; man taun einem jungen Menschen leine größere Wohlthat erweisen, als wenn man ihn zeitig in die Bestimmung seines Lebens einweiht. Ihr Sohn ist von seiner Erpedition so glücklich zurückzerommen, hat seine Geschäfte so gut zu machen gewußt, daß ich recht wengierig bin, wie sich der meinige beträgt; ich fürchte, er wird mehr Lehrzeld geben, als der Ibrige.

Der alte Meifter, melder non feinem Gobne und beffen Rabigleiten einem großen Begriff batte, fagte biefe Borte in Soffnung, bas fein Kreund ibm wiberfprechen und bie vortrefflichen Gaben bes jungen Mannes berandfreichen follte. Allein biefin betrog er fich: ber alte Berner, ber in praftifchen Dingen niemandem trante, als dem, ben er gepruft batte, verfette gelaffen: Dan muß alled verfuchen; wir tonnen ibn eben benfelben Beg fchiden, wir geben ibm eine Boridrift, wornach er fich richtet; es find peridiebene Soulben einzueaffiren, alte, Befanntfcaften zu ernenern, neue zu machen. Er tann auch Die Speculation, mit ber ich Sie neulich unterbielt, beforbern belfen: benn obne geneue Nadrichten an Ort und Stelle ju fammeln, lagt fich: babei wenig thun.

Er mag fich vorbereiten, verfeste ber alte Mei-

fter, und fobald als moglich aufbrechen. Bo nehmen wir ein Pferd für ihn her, bas fich ju biefer Expedi: tion foidt?

Bir werben nicht weit barnach suchen. Ein Ardmer in 5\*\*\*, ber und noch einiges schuldig, aber souft ein guter Mann ift, hat mir eins au Jahlungsstatt angeboten; mein Sohn tennt es, es soll ein recht brauchbares Thier sepn.

Er mag es felbft holen, mag mit dem Postwagen hinüberfahren, so ist er übermorgen bei Zeiten wieder da, man macht ihm indessen, den Mantelsad und bie Briefe zurechte, und so lann er zu Anfang der künstigen Boche aufbrechen.

Wilhelm wurde gerufen und man machte ihm ben Entschluß befamt. Wer war froher als er, da er die Mittel zu seinem Vorhaben in seinen Sanden sah, da ihm die Gelegenheit ohne sein Mitwirken zubereitet worden! So groß war seine Leidenschaft, so rein seine Neberzeugung, er handle vollfommen recht, sich dem Drude seines discherigen Lebens zu entziehen, und einer neuen eblern Bahn zu folgen, daß sein Gewissen sich nicht im mindesten regte, teine Sorge in ihm entstand, ja daß er vielmehr diesen Betrug für heilig hielt. Er war gewiß, daß ihn Eltern und Verwandte in der Folge für diesen Schritt preisen und seguen sollten, er erkannte den Wint eines leitenden Schickals an diesen zusammentressenden Umständen.

Bie lang ward tom die Zeit bis jur Racht, bis jur Stunde, in der er feine Geliebte wieder-feben follet! Et faß um seinem gimmer und ihrebande feinen Weiferban zwieseln könftlichet Diebober Janberer in der Gefangenschaft manchmal die Fäße and den selgeschildsenen Actten berandzieht, nur die Reberzongung bei sich zu nachren, daß feine Rettungnahglich, ja noch miber sep, als kurzsichtige Wächber glauben.

Endlich schlug die auchtliche Stunde; erentsente sich auch seinem hause, schättlite allen Drundund, und wandelte durch die stiefen Gassen. Aufden großen Plage haber schate sich; er hatte sich waren kinter sich; er hatte sich waren kenntsed gemacht. Nun dachte er sich in den Nomen seiner Semacht. Nun dachte er sich in den Nomen seiner Selisten, dann wieder mit ihr auf dem hlenbenden Chentergenisse, vorsihwebte in einen Fille war hendenden Khentergenisse, vorsihwebte in einen Fille war hen dem Kustensen, und wur ananchund erinnerte sien der Rusten Vorsikaften der Rusten der Rust

Erine Geliedte kun ihm an der Answerentgegen, und wie fichen! wie liebtich! In dem wenen weisen Wegliger empfing: sie ihn, er glandte sie noch nie so argend geschen zu huben. So weiste sie dos Geschwart bed abwestwort Liebhaberd in den Nomen des gegenwärtigen ein, und mitwehrer Leidenschaft werschwender sie den ganzen Beichtimm ihrer Liebtasunsgen, welche ihr die Ratur eingab, welche die Kunstsen, ob er sich selig, sichtit ?

En eintbeckte: ihr, was worgegungen war, und tieß

ihr im Allgemeinen seinen Plan, seine Wunsche sehen. Er wolle unterzukommen suchen, sie alsdann abholen, er hosse, sie werde ihm ihre Hand nicht versagen. Das arme Madchen aber schwieg, verbarg ihre Thrånen und drückte den Freund an ihre Brust, der, ob er gleich ihr Verkuhnnen-auf das gunstigste: auslegte, doch eine Antwort gewünsich hatte, besonders da er sie zuleht auf das bescheidenste, auf das freundlichste stugtet obserisch dem untwertens sie nur infit einem Einfach, einem Rasso.

THE TOTAL STATE OF A CONTROL OF

ser, certado de las comencias de las comencias de la comencia del comencia de la comencia de la comencia del comencia de la comencia del comencia

## 3 mblftes Capitel.

Den andern Morgen ermachte Mariane nur zu neuer Betrubniß; fie fand fich fehr allein, mochte.den Tag nicht sehen, blieb im Bette und weinte. Die Alte sehte sich zu ihr, suchte ihr einzureben, sie zu trosten; aber es gelang ihr nicht, das verwundete herz so schnell zu heilen. Nun war der Augenblick nahe, dem das arme Mädchen wie dem lehten ihres Lebens entgegen gesehen hatte. Konnte man sich auch in einer ängklichern Lage fühlen? Ihr Geliebter entfernte sich, ein unbequemer Liebhabet drohte zu tommen, und das größte Unheil stand bevor, wenn beide, wie es leicht möglich war, einmal zusammentressen sollten.

Beruhige bich, Liebchen, rief die Alte: verweine mir beine ichonen Augen nicht! Ift es benn ein fo großes Unglud, zwep Liebhaber zu befigen? Und wenn bu auch beine Zärtlichkeit nur bem einen ichenken kannft, so sep wenigstene bantbar gegen ben andern, ber, nach ber Art wie er für bich forgt, gewiß bein Freund genannt zu werben verbient.

Es ahnte meinem Geliebten, verfeste Mariane

descrien mit Thranen, das uns eine Trennung bevor: ftebe; ein Eraum bat ibm entbedt, was wir ibm fo forgfaltig ju verbergen fuchen. Er folief fo rubig an meiner Seite. Auf einmal bore ich ibn angftliche un= vernehmliche Coue fammeln. Mir-wird bange, und ich wede ibn auf. Ach! mit welcher Liebe, mit welcher Bartlichkeit, mit welchem Reuer umarmt' er mich! DMariane! riefer aus, welchem ichrectlichem Buftanbe baft bu mich entriffen! Bie foll ich bir banten, bag bu mich aus biefer Solle befreit haft? Mir traumte, fuhr er fort, ich befande mich, entfernt von bir, in einer unbefannten Gegend; aber bein Bild ichwebte mir vor; ich fab bich auf einem iconeu Sugel, bie Sonne beschien ben gangen Plat; wie reigend tamft bu mir vor! Aber es mabrte nicht lange, fo fab ich bein Bild hinuntergleiten, immer hinuntergleiten; ich ftredte meine Urme nach bir aus, fie reichten nicht durch die gerne. Immer fant bein Bild und naberte fich einem großen See, ber am gufe bes Sugels weit ausgebreitet lag, eber ein Gumpf als ein Auf Einmal gab bir ein Mann bie Sand; er fchien bich binaufführen zu wollen, abet leitete bich feitwarte, und ichien bich nach fich ju gieben. 'To rief, da ich bich nicht erreichen konnte, ich hoffte bich au marnen. Wollte ich geben, fo fchien ber Boben mich fest ju halten ; fount' ich geben, fo hinderte mich bas Waffer, und fogar mein Schreien erfticte in ber beflemmten Etuft. - Go erjablte bet Arme, indem er fic von feinem Schreden an meinem Bufen erHolives gendriften Flündlich: prüse er einten Kördet enlächent Krauser beurch ibie, Präsylie Mirklächkeit: webbritengt: 3ab feben:

Die Alte fucte fo viel moglic burch ihre Profe bie Doeffe ihrer Kreundin in's Gebiet bes gemeinen Lebens bernnter zu loden, und bediente fich babei ber guten Att; welche Bogelftellern zu gelingen pflegt; indem fle durch ein Pfeischen bie Tone berjenigen nachannhmen fuchen, welche fie balb und haufig in threm Garne gu'feben munfchen. Gie lobte Bilbel: men, rabinte feine Geftatt, feine Mugen, feine Liebe. Das urme Mabden borte for gerne zu, fant auf, ließ fich antieiben und fchien rubifer. Mein Rind, mein Liebmen; fabr bie Mite fomeldelnb fort, fc will bic nicht befrührn, nicht beleibigen, ich bente bit nicht Dein Giftit zu ranben. Darfit bu niethe Abficht vertennen, und haft bu vergeffen, baß ich jeberzeit mehr für bic ale far mich geforgt habe? Cag mir mur, was bu willt: wir wollen icon leben! wie wir ausführen.

Mas form ich mollen, nerfente Marianaz ich bin elend, auf mein ganges Laben elend; ich liebe ihnder mich liebt, febe, daß ich mich non ihm trennen muß, aund weiß nicht, mie ich as aberleben fann. Rorberg fommt, dem wirzunierezaute Enifrent fchulstie füh den, den wir nicht entbebren können. Wichelm ich febr eingeschräuft, er fann nichtel, für mich thun.

Imarifanglid lichempifanen gener Lichtaberes

die nichts ale ihr Berg bringen, und eben biefe baben die meiften Pratenfionen.

Spotte nicht! der Ungludliche bentt fein Saus ju verlaffen, auf das Theater ju geben, mir feine Band anzubieten.

Leere Sande haben wir icon viere.

34 habe keine Bahl, fuhr Mariane fort, entsicheibe du! Stofe mich da oder bort hin, nur wiffe, noch eins: wahrscheintich trag' ich ein Pfand im Busen, das uns noch mehr an einander fesseln sollte; das bedenke und entscheide, wen soll ich laffen? wem soll ich folgen?

Nach einigem Stillschweigen rief ble Alte: daß doch die Jugend immer zwischen den Extremen schwankt! Ich sinde nichts naturlicher, als alles zu verbinden, was und Vergnügen und Vortheil bringt. Liebst du den einen, so mag der andere bezahlen; es kommt nur darauf an, daß wir klug genug sind, sie beide auseinander zu halten. —

Mache mas du willft, ich fang nichts benfen; aber folgen will ich.

Wir haben den Bortheil, daß wir den Eigensinn des Directors, der auf die Sitten seiner Truppe stolz ist, vorschüßen können. Beide Liebhaber sind schon gewohnt, heimlich und vorsichtig zu Werke zu gehen. Für Stunde und Gelegenheit will ich forgen; nur mußt du hernach die Rolle spielen, die ich dir vorschreibe. Wer weiß, welcher Umstand und hilft. Rame Norberg nur jeht, da Wilhelm entfernt ist!

Mer mehrt dir, in den Armen des einen amben, and bern ju benten? Ich wanfche dir ju, einem Cobne-Gluck er foll einen reichen. Bater haben.

Mariane mar, burch biefe Borftenungen nur für furze Zeit gebeffert. Sie konnte ihren Auftand nicht in harmonie mit ihrer Empfindung, ihrer lieberzeusung bringen; fie wäuschtebiefe fchmerzlichen Werhaltniffegu vergeffen, und taufend kleine Umfände nungeten; fie, jeden Augenblick baran; erinnern.



### Drenzehntes Capitel.

Wilhelm hatte indeffen die tleine Reise vollendet, und überreichte, ba er seinen Sandelsfreund nicht zu Saufe fand, das Empfehlungsschreiben der Gattin bes Adwesenden. Aber auch biese gab ihm auf seiner Fragen wenig Wescheid; sie war in einer heftigen Gemuthebewegung und das ganze Saus in großer Verwirrung.

Es wihrte jedoch nicht lange, so vertraute steihm (und es wur auch nicht zu verheimlichen) daß ihre Stieftochter mit einem Schauspieler davon gegangen sep, mit einem Renfchen, der sich von einer tleinen Sesellschaft vor turzem los gemacht, sich im Orteausgehalten, und im Französischen Unterricht gegebenhabe. Der Vater, außer sich vor Schmerz und Berdruß, sep in's Amt gelausen, um die Rüchtigen verstehen zu lassen. Sie schalt ihre Tochter heftig, schmähte den Liebhaber, so daß an beiden nichts Lozbenswärdiges übrig bileb, beklagte mit vielen Worten die Schanbe, die badurch auf die Familie gesommen,

und feste Bilbelmen in nicht geringe Berlegenbeit, der fich und fein beimliches Borbaben durch diefe Gi= bylle gleichfam mit prophetifchem Geifte voraus getabelt und geftraft fühlte. Roch ftartern und innigern Antheil mußte er aber an den Schmerzen bee Baters nehmen, ber aus bem Amte jurudtam, mit ftiller . Erauer und halben Worten feine Erpedition der Frau erzählte, und, indem er, nach eingesehenem Briefe, bas Pferd Wilhelmen vorführen ließ, feine Berareuung und Verwirrung nicht verbergen fonnte.

Bilbelm gedachte fogleich bas Pferd zu besteigen, und fic aus einem Saufe ju entfernen, in welchem ihm, unter ben gegebenen Umftanden, unmöglich wohl werben tonnte; allein ber gute Mann wollte ben Sohn eines Saufes, dem er fo viel foulbig mar, nicht unbewirthet und ohne ihn eine Nacht unter fei= nem Dade behalten zu haben, entlaffen.

Unfer Kreund batte ein trauriges Abendeffen eingenommen, eine unrubige Nacht ausgestanden, und eilte fruhmorgens fobald als moglich fich von Leuten ju entfernen, die, ohne es ju wiffen, ihn mit ihren Ergablungen und Meußerungen auf bas Em= pfindlichfte gequalt batten.

Er ritt langfam und nachbentend die Strafe bin, als er Auf einmal eine Angahl bewaffneter Leute burch's Keld fommen fab, die er an ihren langen und weiten Roden, großen Aufschlagen, unformlichen Buten und plumpen Gewehren, an ihrem treubergigen Sange und dem bequemen Tragen ihres Korpers foaleich für ein Commando Landmiliz etfannte. Unter einer alten Gide bielten fie ftille, festen ibre Klin: ten nieber und lagerten fich bequem auf bem Rafen, um eine Pfeife ju rauden. Wilbelm verweilte bei ibnen, und lief fich mit einem jungen Menfchen, ber au Pferde berbei tam, in ein Gefprach ein. mußte die Geschichte ber beiben Entflobenen, die ibm nur zu fehr befannt war, leiber noch einmal und awar mit Bemerfungen, die weber bem jungen Vagre noch ben Eltern fonderlich gunftig waren, vernehmen. Bugleich erfuhr er, daß man bierber getommen fen, bie jungen Leute wirklich in Empfang zu nehmen, bie in bem benachbarten Stabtden eingeholt und angebalten worden maren. Dach einiger Beit fab man von ferne einen Wagen berbeitommen, ber von einer Burgermade mehr laderlid als fürdterlid umgeben mar. Ein unformlicher Stadtidreiber ritt voraus, und complimentirte mit bem gegenfeitigen Actuarius (benn das mar der junge Mann, mit dem Wilbelm gefprocen batte) an der Grange mit großer Gewiffenbaftigfeit und munberlichen Gebarben, wie es etma Beift und Rauberer, ber eine inner : ber andere außer: balb des Rreifes, bei gefährlichen nachtlichen Operationen thun moden.

Die Aufmerksamkeit der Juschauer war indeß auf den Bauerwagen gerichtet, und man betrachtete die armen Verirrten nicht ohne Mitleiden, die auf ein paar Bundeln Stroh bei einander saßen, sich zärtlich anblicken, und die Umstehenden kaum zu bemerken

fchienen. Imfahigerweischattoman fich genothiat gefoben, fie von dem letten Dorfo auf eine fo unschieliche Art fort zu bringen, indem die alte Ruliche, in welcher man die Sichone transportier, zerbrochen war. Sie erdat sich bei dieser Gelegenheit die Gesellschaft ihred Freundos, den man zim der Underzeugung, er sep zus einem zupitalen Werbrochen betroffen, die dahin mit Reiten beschwert nedenhen gehen lassen. Diese Ketten trugen denn freilech nicht wenig bei, den Aublich der zärtlichen Grunpe interestanten zu maschen, besonders weil der junge Mann fich mit vielem Ausland dewegte, indem er wiederholt feiner Geliebten die Hände, führte.

Dir find fehr unglicklich! rief fie ben Umftehens den zu; aber nicht fo finaldig, wie wir scheinen. So belohnen grauseme Memschen treme Liebe, und Eltern, die das Glud ihrer Kinder ganzlich vennachlässigen, veifien: fie mit Ungestüm aus den Annen der Freude, die fich ihnermach langen trüben Tagen demachligte!

Jubes die Umsehenden auf verschiedene Meife ihre Sheilnahme; an erkennen gaben, hatten die Gerichte ihre Eeremonien absploirt; der Wagen ging weiter, und Wilhelm, der andem Schickal ber Bergliebten großen Theil nahm, eilte auf dem Fußpfade veraus, um mit dem Amtmanne, nach ehe der Jug antäme, Besanntschaft zumachen. Ererreichtenber kaum das Amthaus, wo alter in Bewegung und zum Empfang der Flüchtlingebereit war, als ihn der Actmanische einbolte, und durch eine umkändliche Erabbinna, wie

Milesigegengen, befonders abeributt ein weitlaufigte Bob ifeines Pferbes, bad er erft geftern vom Inden getaufcht, jedes andere Gefprach verhinderte.

Schonhatte man das unglättliche Paavaußen am Barten, der burch eine tielwe Pforte mit dem Amtspanfe zusämmenhing, abgeloht, und fie in der Stille hineingeführt. Der Astuarins nahm über diese fossende Behandlung von Wilhelmen ein aufrichtiges 206 an, ob er gleich eigentlich daburch nur das vor dem Amthause versammelte Volf neden, und ihm das angenehme Schauspiel einer gedomüthigten Mitburgerin entrieben wöllte.

Der Amtuann, der von folden außerothentlichen Millen tein sonderlicher Riebhaber war, weil er meistentheils dabei einen und den andern Fehler machte, und für den beiten Willen gordhnlich von fürstlicher Regierung mit einem berben Verweise belohnt wurde, ging mit fehveren Schritten nach der Amtolinde, wo-hin ihm ber Actuarins, Wilhelm und einige angeseten Ihm der Actuarins, Wilhelm und einige angeseten Burner folgten.

Inerst ward die Schone vorgeführt, die, ohne Brechheit, gelassen und nite Bewustsenn ihrer felost vereintrat. Die Art, wie fle geffeibet war und fich derhamt betrug, zeigte, daß sie ein Madden sep, die etwas auf fic halte. Sie fing auch, ohne gefragt zu werden, über ihren Buftand nicht unschiellich zu weben an.

Ber Actuarius gebot ihr gu fcweigen, und hielt feine faber über bem gebrochenen Blatte. Der Umtmann fehte fich in Faffung, fah ihn an, ranfperte fich, und fragte das arme Rind, wie ihr Name heiße und wie alt fie fep?

Ich bitte Sie, mein herr, versehte sie, es muß mir gar wunderbar vorkommen, daß Sie mich um meinen Namen und mein Alter fragen, da Sie sehr gut wissen, wie ich heiße, und daß ich so alt wie Ihr altester Sohn bin. Was Sie von mir wissen wollen, und was Sie wissen mussen, will ich gern ohne Umschweise sagen.

Seit meines Baters amenter heirath merbe ich ju Saule nicht jum beften gehalten. 3ch batte einige bubice Vartien thun tonnen, wenn nicht meine Stiefmutter, aus Kurcht vor der Ausftattung, fie zu vereiteln gewußt batte. Run babe ich ben jungen Delina fennen lernen, ich babe ibn lieben muffen, und ba wir die Sinderniffe vorausfaben, die unferer Ber= bindung im Bege ftunden, entichloffen wir uns, mit einander in der weiten Belt ein Glud ju fuchen, das und ju Saufe nicht gewährt ichien. 3ch babe nichts mitgenommen, als was mein eigen mar; wir find nicht ale Diebe und Rauber entfloben, und mein Geliebter verdient nicht, bag er mit Retten und Banben belegt berumgefchleppt werbe. Der Rurft ift gerecht, er wird diese Sarte nicht billigen. Wenn wir ftrafbar find, fo find wir es nicht auf diefe Beife.

Der alte Amtmann tam hierüber boppelt und brepfach in Berlegenheit. Die gnabigften Ausputer fummten ihm fcon um den Kopf, und bie getaufige Mebe bed Mabdens hatte ibm ben Entwurfbed Prostofold ganglich gerruttet. Das lebel wurde noch grösfer, als fie bei wiederholten ordentlichen Fragen fich nicht weiter einlaffen wollte, sondern fich auf bas, was fie eben gesagt, standbaft berief.

Ich bin teine Verbrecherin, fagte fie. Man hat mich auf Strobbundeln gur Schande hierher geführt; es ift eine höhere Gerechtigkeit, die und wieder ju Ehren bringen foll.

Der Actuarius hatte indeffen immer die Worte nachgeschrieben, und flufterte dem Amtmanne gu: er folle nur weiter gehen, ein formliches Protofoll wurde fich nachber ichon verfassen laffen.

Der Alte nahm wieder Muth, und fing nun an, nach ben fußen Seheimniffen ber Liebe mit durren Borten und in hergebrachten trodenen Formeln fich au ertunbigen.

Wilhelmen stieg die Rothe in's Gesicht, und die Bangen der artigen Berbrecherin belebten sich gleichfalls burch die reizende Farbe der Schamhaftigkeit. Sie schwieg und stocke, bis die Berlegenheit selbst zulebt ihren Muth zu erhöhen schien.

Senn Sie versichert, rief sie aus, daß ich ftart genug senn murde, die Wahrheit zu betennen, wenn ich auch gegen mich selbst sprechen mußte; sollte ich nun zaudern und stoden, da fie mir Ehre macht? Ja, ich habe ihn von dem Augenblide an, da ich seiner Reigung und seiner Trene gewißwar, als meinen Chemann angesehen; ich habe ihm alles gerne gegonnt, was

ibie Biebe freibert, und mas einel bengenftes Parpuist verfigen fann. Menben Sie num: mitimir, was Sie wolken. Wenn ich einen Angenblick zu gestehen pan-berte, fo maribie Furcht, daßimein Befonntnifffic meinen Geliebten schlimme Folgen haben könnte, altein daran. Urfache.

Bulfelm faste, 416 er ihr Seftandnis forte, eis unen hofen Begriff von ben Stfinnungen ber Mabe chens, indes sie Gerichtspersonen für eine freche Dirne etfannten, und die gegenwärtigen Burger Gott dantten, basi bergleichen Fälle in ihren Fami-lien entweder nicht vorgetommen ober nicht befannt geworden waren.

Wilhelm versette seine Mariane in diesem Augenblid vor den Richterstuhl, legte ihr noch schönere Worte in den Mund, ließ ihre Aufrichtigkeit noch herzlicher und ihr Bekenntniß nach ebler werden. Die hestigste Leidenschaft, beiden Liebenden zu helfen, bemachtigte sich-seiner. Er verbarg sie nicht, und bat den zaudernden Amtmann heimlich, er möchte doch der Sache ein Ende machen, es sen ja alles so klarals möglich, und bedurfe keiner weitern Untersuchung.

Diefes half fowiel, daß man das Midden abtveten, dafür abenden jungen Menfchen; nachdemman ihm war der Thure die Festeln abgenommen hatte, boreinkommen :ließ. Diefer schien über sein Suhädfal: mehr nachdenkend. Seine Antworten: waren gestete, und wenn er von einer Seiter weniger herois

for Freimathigfest zeigte, fo empfahler fich bingegen burch Bestimmtheit und Ordnung feiner Muslage.

Da and diefet Werbar geendigt war, welches mit dem vorigen im allem aberrinftimmte, nur daß er, um das Madchen zu schonen, hartnadig laugnete, was sie selbst schon bekannt hatte, ließ man auch sie endlich wieder vortreten, und es entstand zwischen beiden eine Scene, welche ihnen das herz unseres Freundes ganzlich zu eigen machte.

Was nur in Romanen und Kombbien vorzugehen pflegt, fab er hier in einer unangenehmen Gerichtsftube vor seinen Augen: den Streit wechselseitiger Großmuth, die Starte der Liebe im Unglud.

Ift es benn also mahr, sagte er bei sich felbst, baß bie schuchterne gartlichkeit, die vor dem Auge ber Sonne und der Menschen sich verbirgt, und nur in abgesonderter Einsamkeit, in tiefem Geheimnisse zu genießen wagt, wenn sie durch einen feindseligen Jufall hervorgeschleppt wird, sich aledann muthiger, starker, tapferer zeigt, als andere brausende
und großthuende Leidenschaften?

An feinem Erofte schloß fich die gange Sandlung noch ziemlich bald. Sie wurden beibe in leibliche Berwahrung genommen, und wenn es möglich gewesen ware, so hatte er noch diesen Abend das Frauenzimmer zu ihren Eltern hinüber gebracht. Denn er sette sich fest vor, hier ein Mittelsmann zu werden, und die gludliche und auftandige Berbindung beiber Liebenden zu befordern.

Er erbat fich von bem Amtmanne die Erlaubniß, mit Melina allein zu reden, welche ihm benn auch ohne Schwierigfeit verstattet wurde.

#### Bierzehntes Capitel.

Das Sefpräch der beiben neuen Betannten wurde gar bald vertraut und lebhaft. Denn als Wilhelm dem niedergeschlagenen Jüngling sein Verhältnis zu den Eltern des Frauenzimmers entdedte, sich zum Mittler anbot, und selbst die besten hoffnungen zeigte, Terheiterte sich das traurige und sorgenvolle Semuth des Sesangnen, er fühlte sich schon wieder befreit, mit seinen Schwiegereltern verschut, und es war nun von fünstigem Erwerb und Untertom= men die Rede.

Daruber werben Sie boch nicht in Berlegenheitfepn, versehte Wilhelm; benn Sie scheinen mir belberseits von der Natur bestimmt, in dem Stande,
ben Sie gewählt haben, Ihr Glud zu machen. Eine
angenehme Gestalt, eine wohltlingende Stimme, ein
gefühlvolled herz! Konnen Schanspieler besser ausgestattet sepn? Kann ich Ihnen mit einigen Empsehlungen dienen, so wird es mir viel Freude machen.

3ch dante Ihnen von Sergen, verfette ber ans bere; aber ich werbe wohl schwerlich bavon Gebrauch machen tonnen, benn ich bente, wo möglich, nicht auf bas Theater guruchgutehren.

Daran thun Sie fehr übel, sagte Wilhelm nach einer Pause, in welcher er sich von seinem Erstaunen erholt hatte, benn er bachte nicht andere, als daß der Schauspielen, sa baid en mit seiner jungen Gattin befreit worden, das Theater aufsuchen werde. Es schien ihm eben so naturlich und nothwendig, als daß der Frosch das Wasser such. Nicht einen Augendlick hatte er durum gezweiselt, und nunfte num zu seinem Erstaunen bas Gegentheil erfahren.

Ja, verfette ber andere, ich habe mir vorgenommen; nicht wieder anf bas Theater guridgulebren; vielmehr eine burgerliche Bebienung, fib fep auch welche fie wolle, angunehmen; wenn ich nur eine ers bulten lann:

Das iff ein fonderbarer Entiching, ben ich nicht: billigen kann; benn ohne befondere Ukfache ift es nicemals rathfam, die Lebensart, die man ergriffen hat; zu verändern; und überdieß wühre ich feinen Stand, der fo viel Annehmlichkeiten, fo viel reizende Ansesichten barbote, als den eines Schaufpielers.

Man fieht, bag Sie teiner gewefen find, verfeste iener. --

Darunf figte Wilhelm: mein horr, wie feltenift der Menfch mit dem Juftande zufrieden, in demier fich defindet! Er winfcht fich immer den seines: Nächsten, and welchem sich dieser gleichfalls heraussehnt: — Ina, zwischen bem Schlimmen und dem Schlimmeren; Erfahrung, nicht Ungebuld, macht, mich son banbeln. It weite für handeln. Ih well irgend din Studden West fümmerer licher, unsicheren nud eiter in der Weit? Beis: nahe wäre es eben so gut; werden Thiron zu dertelm; Was hat man von dem Weibel seiner Witgenoffen, und der Parteplickseit. des Directors, von der verhns derlichen Laune des Aubeitums auszustehn! Wahr, der in: Gesellschaft von Affen und Innden an der Artecherungeschaft wird, um bei dem Tone-eines Dudelfand von Kindern, und Obbel zu tanzen:

Bithelm buchte allerlei bei fich felbft, mader jeboch bem auten Menfchen nicht:in's Geficht fagen: wollte. Et ging alie nur von ferne mit bem Ges fprach um ibn berum. Jener ließ fich befto aufrichtiger und weitlaufiger beraud. - Thate es nicht: Hoth, fante er, bag ein Director jedem Gtabtrathe an Rufen fiele, um nur die Erlaubuis zu haben. vier Bochen amifchen ber Meffe ein paar Grofchen mehr an einem Orte circuliren gu laffen. 3ch habe. ben : unfrigen ; ber-fo weit ein guter Denn mar; oft bebauert, wenn er mir gleich au anderer Beit Urfache ju Mifvergwigen gab. Gin guter Acteur fleigert ibn, bie ichlechten tann er nicht los merben; und wenn er seine Einnahme einigermaßen der Andgabe gleich feben will, for ift:ed bem Publicumgleich anspfel, bad Sandafteht leer, und man muße ums

ţ

nur nicht gar ju Grunde ju gehen, mit Schaben und Rummer fpielen. Nein, mein herr! da Sie fich unfrer, wie Sie fagen, annehmen mogen; so bitte ich Sie, sprechen Sie auf das Ernftlichste mit den Eltern meiner Geliebten! Man versorge mich hier, man gebe mir einen kleinen Schreiber: ober Einsnehmer-Dienst, und ich will mich glüdlich schähen.

Rachbem fie noch einige Borte gewechfelt batten, fdied Bilbelm mit bem Berfprechen, Morgen gang frub bie Eltern anzugeben und zu seben, was er audrichten tonne. Raum mar er allein, fo mußte er fich in folgenden Ausrnfungen Luft machen: ungludlicher Meling, nicht in beinem Stande, fondern in dir liegt bas Armfelige, über bas bu nicht Berr werben taunft! Welcher Menfc in ber Belt, ber ohne innern Beruf ein Sandwert, eine Runft ober irgend eine Lebensart ergriffe, mußte nicht wie bu feinen Buftanb unerträglich finden? Wer mit einem Calente ju einem Calente geboren ift, findet in bemfelben fein fconftee Dafepn! Richte ift auf ber Erde obne Beschwerlichkeit! Nur ber innre Trieb, die Luft, die Liebe belfen und Sinderniffe überwinden, Wege bahnen, und uns aus bem engen Rreife, worin fich andere tummerlich abangftigen, emporheben. Dir find bie Breter nichts als Bre-- ter, und bie Rollen, mas einem Schultnaben fein Pensum ift. Die Buschauer fiehft bu an, wie fie fich felbst an Werteltagen vorfommen. Dir fonnte es also freilich einerlei fenn, binter einem Pult über

-ibet linifrten Bachern ju fiben, Binfen einzutragen und Mefte berauszuftedern. Du fühlft nicht bas aufammenbeennenbe, gufammentreffenbe Gange, bas affein burch ben Beift erfunden, begriffen und and: peführt wird; bu fühlft nicht, bag in den Menfchen ein befferer Runte lebt, ber, wenn er feine Rahrung erholt, wenn er nicht geregt wird, von ber Afche tiglicher Bedürfniffe und Gleichauftigfeit tiefer bebedt, und boch fo fpat mid faft nie erftiett wird. Du fablit in beiner Geele feine Rraft ibn aufzu-Blafen, in beinem eignen herzen feinen Reichthum, um dem erweitten Rabrung zu geben. Der Hunger treibt bich, die Unbequemtichfeiten find dir zumiber, und es ift bir verborgen, bas in jedem Stande bie Seinde lauern, die unr mit Kreudigfeit und Gleid: muth-ju überwinden find. Du thuft mobl, dich in jene Grangen einer gemeinen Stelle gu febnen; benn welche murbeft bu wohl ansfullen, bie Beift und Muth verlangt! Gib einem Soldaten, einem Sbaatemanne, einem Beiftlichen beine Geffinnungen, und mit eben fo viel Recht wird er fich iber bas Rummerliche feines Stanbes befcweren tonnen. Ja, bat es nicht fogar Menfchen gegeben, bie von allem Lebendgefühl fo gang verläffen waren, daß fie bas gange Leben und Befen ber Sterblichen für ein Richts, für ein tummervolles und faubgleiches Dafenn ertlatt haben? Regten fich lebendig in beiner Seele bie Geftalten wirfenber Meniden , marmte beine Bruft ein theilnehmenbed Tenet, verbreitete Goethe's Berte, XVIII. Bb.

fich über beine gange Gestalt bie Stimmung, die aus bem Innersten tommt, waren die Tone beiner Rehle, die Worte beiner Lippen lieblich anzuhören, fühltest du dich genug in dir selbst, so würdest du dir gewiß Ort und Gelegenheit aufsuchen, dich in andern fühlen zu tonnen.

Unter folden Worten und Gedanken hatte sich unser Freund ausgekleibet, und stieg mit einem Gefühle bes innigsten Behagens zu Bette. Ein ganzer Roman, was er an der Stelle des Unwürzbigen morgenden Tages thun würde, entwickelte sich in seiner Seele, angenehme Phantasien begleiteten ihn in das Reich des Schlafes sanft hinüber, und aberließen ihn dort ihren Sescwistern, den Träumen, die ihn mit offenen Armen aufnahmen, und das ruhende Haupt unsers Freundes mit dem Borbilde des Himmels umgaben.

Am frühen Morgen war er schon wieder erwacht, und dachte seiner vorstehenden Unterhandlung nach. Er kehrte in das haus der verlaffenen Eltern zurück, wo man ihn mit Verwunderung aufnahm. Er trug sein Andringen bescheiden vor, und sand gar bald mehr und weniger Schwierigkeiten, als er vermuthet hatte. Geschehen war es einmal, und wenn gleich außerordentlich strenge und harte Leute sich gegen das Vergangene und Nichtzuändernde mit Gewalt zu sein, und das Uebel dadurch zu vermehren pflegen, so hat dagegen das Geschehene auf die Gemuither der meisten eine unwiderstehliche Gewalt,

und was unmöglich schien, nimmt svaleich, als es gefdeben ift, neben bem Gemeinen feinen Dlas ein. Es war alfo balb ausgemacht, bag ber herr Melina bie Tochter beirathen follte: bagegen follte fie megen ihrer Unart fein Seirathegut mitnehmen und verfprechen, bas Bermachtniß einer Tante, noch einige Sabre, gegen geringe Intereffen, in bes Baters Banben zu laffen. Der zwepte Dunft, megen einer burgerlichen Berforgung, fand icon grobere Schwierig= feiten. Man wollte das ungerathene Kind nicht vor Augen feben, man wollte die Berbindung eines bergelaufenen Menichen mit einer fo angesebenen Kami= lie, welche fogar mit einem Superintendenten verwandt mar, fich burch die Gegenwart nicht beständig aufruden laffen; man konnte eben fo menig boffen. baß bie fürstlichen Collegien ihm eine Stelle anvertrauen wurben. Beibe Eltern waren gleich ftart bagegen, und Bilhelm, ber febr eifrig bafur fprach, weil er bem Menichen, ben er geringicatte, bie Ructebr auf bas Theater nicht gonnte, und überseugt mar, bag er eines folden Gludes nicht werth fen, tonnte mit allen feinen Argumenten nichts and: richten. Satte er die geheimen Triebfebern gefanntfo murde er fich bie Mube gar nicht gegeben haben, bie Eltern überreben zu wollen. Denn ber Bater, der feine Cochter gerne bei fich behalten batte, haßte ben jungen Menfchen, weil feine Kran felbit ein Muge auf ihn geworfen batte, und biefe tonnte in ihrer Stieftochter eine gludliche Nebenbublerin nicht

vor Augen leiden. And formuste Metina wider seinen Willen mit feiner jungen Braut, die schon größere Lust bezeigte, bie Welt zu sehen und sich der Welt sehen zu lassen, nach einigen Tagen abreifen, um bei irgend einer Gesellschaft ein Untersommen zu finden.

## Bunfzehnties Capitel.

Glidliche Jugend! Glidliche: Jaiden bed erften Siebebedurfnisse! Der Mensch ist dann wie ein Kind, bad fich am Echo sumbenlang ergögt, die Untosben bed Sofppached allein: trägt, und mit der Unterhaltung wohl jufnieden ist, wenn der unsichtbare Gegenpart auch nur die lehten Spiden der andgerufenen Morte wiederbolt.

So war Wilhelm'in ben frühern, befonbers aberin ben spätern Zeiten seiner Leibenschaft für Marianen, als er den gangen Reichthum seinen Gefühös auf sie hindber trug, und sich dabet als einen Bettler ausah, der von ihren Almosen leiter. Und wie und eine Greend reigenber, ja alleim reizend vorkommt, wenn sie von der Sonne beschienen wird; so war auch alles in seinen Angen verschönert und verherrlicht, was sie umgab, was sie berahrte.

Wie oft fand er auf dem Theater hinter ben Bamden, wozu er fich das Privilegium von dem Director erbeten hatte. Dann war freilich die perfpectivische Magie verschwunden, aber die viel michtigere Zamhenry der Lieben fing: erft ungu wirten. Stundentung Fonnte er am fcmubigen Lichtwagen fteben, ben Qualm ber Unichlitt-Lampen einziehen, nach ber Beliebten binausbliden, und, wenn fie wieber bereintrat und ibn freundlich ansab, fich in Wonne verloren bicht an bem Balten = und Latten=Gerippe in einen paradiefischen Buftand verfest fublen. Die ausgestopften Lammden, die Bafferfalle von Bindel, bie pappenen Rofenftode und die einfeitigen Strob= butten erregten in ibm liebliche bichterifche Bilber uralter Schafermelt. Sogar bie in ber Rabe baglich erscheinenben Tangerinnen waren ihm nicht im= mer zuwider, weil fie auf einem Brete mit feiner Bielgeliebten ftanden. Und fo ift es gewiß, baß Liebe, welche Rofenlauben, Morthenmalbchen und Mondichein erft beleben muß, auch fogar Sobelfpanen und Papierschnißeln einen Anschein belebter Naturen geben tann. Sie ift eine fo ftarte Burge, daß felbft idale und etle Bruben bavon ichmachaft werben.

Solcheiner Burje bedurft' es freilich, um jenen Buftand leiblich, ja in der Folge angenehm gu machen, in welchem er gewöhnlich ihre Stube, ja gelegentlich fie felbst autraf.

In einem feinen Burgerhanfe erzogen, war Ordenung und Reinlichkeit das Element, worin er athemete, und indem er von feines Baters Prunkliebe einen Theil geerbt hatte, wußte er, in den Anabensjahren, fein Zimmer, das er-als fein kleines Reich ansah, stattlich auszustaffiren. Seine Bettvorbänge waren in große Falten aufgezogen und mit Quasten

befestigt, wie man Thronen vorzustellen pflegt; er batte fic einen Teppic in die Mitte bes Bimmers, und einen feinern auf den Tifc anguichaffen gewußt: feine Bucher und Gerathichaften legte und ftellte er fast mechanisch fo, daß ein nieberlandischer Mabler gute Gruppen ju feinen Still-Leben batte beraus Eine weiße Dube hatte er wie nehmen fonnen. einen Turban gurecht gebunden, und die Aermel feines Schlafrod's nach orientalischem Coftume furg Auben laffen. Doch gab er biervon bie Urfache an, baß bie langen weiten Mermel ibn im Schreiben Benn er Abende gang allein mar, und nicht mehr fürchten burfte gestort zu werben, trug er gewöhnlich eine feibene Scharpe um ben Leib, und er foll mandmal einen Dold. ben er fich aus einer alten Ruftfammer jugeeignet, in ben Gurtel geftedt, und fo bie ihm jugetheilten tragifchen Rol= len memorirt und probirt, ja in eben dem Sinne fein Gebet kniend auf dem Tepptch verrichtet haben.

Bie gludlich pries er baher in jenen Zeiten ben Schauspieler, ben er im Besit so mancher majestatisschen Rleiber, Rustungen und Wassen, und in steter Uebung eines eblen Betragens sah, bessen Geist einen Spiegel bes herrlichsten und prächtigsten, was die Welt an Verhältnissen, Sessinnungen und Leidenschaften hervorgebracht, darzustellen schien. Eben so bachte sich Milhelm auch das häusliche Leben eines Schauspielers als eine Reihe von würdigen handlungen und Beschäftigungen, davon die Erscheinung

auf dem Theater die außerste Spige fen, etwa: wie ein Silber, das vom Länter-Fener lange hermn-gestrieben worden; endlich fardig-schon vor den Augen des Arbeiters erscheint, und ihm angleich andrubet, daß das Metall nunmehr von allen fremden Zusätzen gereiniget sev.

Bie febr, fubte er daber anfangs, menn er fich bei feiner Geliebten befand, und burd ben gludlichen Rebel, ber ihn umgab, neben aus auf Tifde-Stuble und Baben fat. Die Trummer eines augenblidlichen: leichten und falfchen Dubes lagen, mie das alaniende Alcid eines abreichungten Kilches. der= streut in wilder livordnung durch einender. Mertienge menichlicher Reinlichleit, als Ramme. Geife, Tuder waren mitden Spuren ibrer Beftimsmung gleichfalls nicht verftodt. Mufit: Rollen und Soube. Bafde und italianifde Blumen, Etuid. Saannabelus Sominftorfden und Banber, Bucher: und Strobbite. leines veridmibte die Nachbaridaft des andern, alle maren durch ein gemeinschaftliches Clement, burd, Duder und Staub, vereinigt, Jebode da Bilbelm in ihrer Gegenwart wenig von allem: andern bemerkte, ja vielmehr ihm alled, was ihr gerhorte, fie berührt batte, lieb werden mußte; fo fande er: julest in diefer verworrenen Birthfchaft einem Reis, den er in feiner fettlichen Bruntordnung niemale empfunden batte. Es war: iben - wenn er: bier ibre Schnurbruft wegnaber, um jum Clavier. fommen, bort ibre Rode auf's Bette legte, um :

fich feben gu tomen, menn fie felbft mit unbefangener Freinnithigfeit manchen Naturliche, bas man foust ges gen einem andern ams Unstand ju verheimlichen pflegt; vor ihm nicht zu verbeugen fuchte — es war ihm; sagt ich; als wonn; er ihr mitt jedem: Altigenbliche: naber würde, als wenn eine Gemeinschaft zwischen. ihnem bunch unsschtare Rander befestigt wähde.

Micht chen: forleicht tonnte er bie Maffühimma bes übrigen Schanfvieler, die er bet feinen erften: Beina den manchmal bei ihr antraf: mit feinen Begriffen vereinigen. Geschäftig: im Driftiggange fcbeenen fie am ibren Bernf und Bred aur wenigfen gu bentens über ben poetischen Worth eines Grides birtres fie niomals redon, and meder rickig nachameintin dues über prefessen : es war immer mur die Areas : wes mirb bad Stud madren? Aft ed ein Augliad? Wie lange: wirked frielen ? Wie oft fannek mohl gegeben morben? und : wad: Pragen und Bemertingen biefer Arteucht waren. Dann ging ed:gewöhnlich auf bem Merector los; daß er mét den Gage zu targ, und befonders gegen den Einen und den Andern ungereich fent danmauf das Publicum; daß es mit feinem Beifall felten ben rechten Maum belohner bad bas bentiche Ebeater fich taalich verbeffere, bag bee Schaufpieler nuch feinen Werbiensten immer mehr geehrt werbe: und nicht genug geehrt werben fonne: Dann frache men viel von Raffeehanfern: und Weingarten, und was bafelbft vorgefallen; wie viel irgand ein Cameral Schulben habrund Altzug leiben maiffe, vom Zicopros portion ber mödentlichen Sage, von Cabalen einer Gegenparten; wobei denn doch juleht die große und verdiente Aufmerksamkeit des Publicums wieder in Betracht kam, und der Einfluß des Theaters auf die Bildung einer Nation und der Welt nicht vergeffen wurde.

Alle biese Dinge, die Wilhelmen sonst schon manche unruhige Stunde gemacht batten, kamen ihm gegenwärtig wieder in's Gedächtniß, als ihn sein Pferd langsam nach Hause trug, und er die verschiedenen Borfälle, die ihm begegnet waren, überlegte. Die Bewegung, welche durch die Flucht eines Mädchens in eine gute Bürgersamilie, ja in ein ganzes Städtchen gekommen war, hatte er mit Augen gesehen; die Scenen auf der Landstraße und im Amthause, die Gesinnungen Melina's, und was sonst noch vorgegangen war, stellten sich ihm wieder dar, und brachten seinen lebhaften, vordringenden Geist in eine Art von sorglicher Unruhe, die er nicht lange ertrug, sondern seinem Pferde die Sporen gab und nach der Stadt zueiste.

Allein auch auf biefem Bege rannte er nur neuen Unannehmlichteiten entgegen. Berner, fein Freund und vermuthlicher, Schwager, wartete auf ihn, um ein ernsthaftes, bedeutendes und unerwartetes Gefprach mit ihm angufangen.

Werner war einer von den gepruften, in ihrem Dafepn bestimmten Leuten, die man gewöhnlich talte Leute zu nennen pflegt, weil fie bei Anlaffen weder

fonell noch fichtlich auflobern : auch mar fein Umgang mit Wilhelmen ein anhaltender Bwift, woburch fic ihre Liebe aber nur befto fefter fnupfte: benn ungeachtet ibrer verichiebenen Denfungeart fand jeber feine Rechnung bei bem anbern. Werner that fic darauf etwas zu gute, daß er dem vortrefflichen, obgleich gelegentlich ausschweifenden Geift Wilhelms mitunter Bugel und Gebig anxulegen ichien, und Bilbelm fühlte oft einen berrlichen Triumph, wenn er seinen bedächtlichen Freund in warmer Aufwallung mit fich fortnahm. Go ubte fich einer an bem anbern, fie wurden gewohnt fich taglich ju feben, und man batte fagen follen, bas Berlangen einander ju finden, fich mit einander zu befprechen, fen burch bie Unmöglichkeit einander verftandlich ju werden, vermehrt worben. Im Grunde aber gingen fie boch, weil fie beibe gute Menfchen maren, neben einanber, mit einander nach Ginem Biel, und fonnten niemals begreifen, marum benn feiner ben anbern auf feine Befinnung reduciren tonne.

Werner bemerkte feit einiger Beit, daß Wilhelms Besuche seltner wurden, daß er in Lieblingsmaterien kurz und zergreut abbrach, daß er sich nicht mehr in lebhastenusbildung seltsamer Borstellungen vertiefte, an welcher sich freilich ein freies, in der Gegenwart des Freundes Ruhe und Bufriedenheit sindendes Sezwith am sicherken erkennen laßt. Der punktliche und bedächtige Werner suchte anfangs den Fehler in seinem eignen Betragen, bis ihn einige Stadtgespra-

de anfibie rechte Spur branten, und einige Unvorfichtigleiten Wilhelms ihn der Sewisheit näher fahreien. Er ließ sich auf eine Untersuchung ein, und entbotte gar bald, daß Wilhelm vor einiger Zeit eine Schauspielerin bisentlich befradt, mit ihr auf dem Abeater gesprochen und sie nach hause gebracht haber, et wäre trolloo gewesen, wan ihm auch die nächtlichen Aufammenkungte bekant geworden mären; denn er hörte, daß Mariane ein verführerisches Rädicen sen, die seinen Freund wahrspeinlich um's Gelb beinzer, und siehnsch nebenher von dem unmändigsten Liebehaber unterhalten lasse.

Swhald, er feinen Berdacht, fo viel undglich zur Gemischeiterhoben, befollog er einen Angrissauf Billbelmen, und war mit allen Anstalten volligen Beseitschaft, alle dieser eben verbrießlich und verstimmt von feiner Weise gurücklam.

Werner trug ihm nach benselben Abend alles, was er wuste, entrgelassen, bannmittbemedeingenden Ernste einer wohlbenkenden Fraundschaft vor, ließ kinen Jugunbestimmt, und gab seinem Freunde alle die Witterloiten zu kosten, die ruhige Menschen an Liebende mit tugendhafter. Schadensvende so freigebig auszuspunden pstegen: Wer mie man-sich denken kann, richtete er wonig aus. Wilhelm versehtemit inniger Bewegung, doch mit großer Sicherheit; der keunst dus Madchen:nicht! Den Schein ist vielkeicht nicht zu ihrem: Nartheit, aber ich bin ihrer Arens die Lügend so gewäh: als meinen Linder.

Werner beharete auf feiner Antlage, und erbot fich zu Beweisen und Beugen. Wilhelm verwurf fie, und entfernte fich von feinem Freunde verdrießlich und erfahttert, wie einer, dem ein ungefchichter gahnsaut einen schadhaften festschen Bahn gefaht und vergebend baran geruckt hat.

Societ unbehaglich fand sich Wilhelm, basisching Bild Marianend erft durch die Griben der Webfe, bann durch Mernerd Unfreundlinkeit in seiner Greis getrübt und beinahe entstellt zu sehen. Er gnifizum sicherken-Weitel ihm die völlige-Alarheit und Schönsbeit mieder henzustellen, indem er Nachts auf den zewöhnlichen Wegen zu ihr hineilte. Sie empfing ihn mit lebhafter Freude; denn er war bei seiner Anstunft vorbei geritten, sie hatte ihn diese Nacht ermartet, und es läßt sich denten, daß alle Zweisel bald aus seinem Herzen vertrieben wurden. Ja, ihre Zärtlichsteit schloß sein ganzes Vertrauen wieder auf, und er erzählte ihr, wie sehr sich das Publicum, wie sehr sich fein Freund an ihr versündiget.

Mancherlei lebhafte Gespräche führten sie auf die ersten Beiten ihren Befanntschaft, deren Erinnerung eine der fichenfen Unterhaltningen zweier Liebenden bindt: Die ersten Schritte, die und in den Irrgarsten der Biebeibringen, find so augenehm, die ersten Aussichten so reizend, daß man sie gar zu gern fustlim Gedächtniszunkerunft. Jeder Ebell sucht einen Borgug, von dem andern zu behälten, er habe früher, unthgennsteger geliebt; nid jedes währsche in diesem

Bettftreite lieber übermunden gu merben, als gu überminden.

Bilhelm wiederholte Marianen, was fie icon fo oft gehort hatte, daß fie bald feine Anfmerksamkeit von dem Schauspiel ab und auf sich allein gezogen habe, daß ihre Gestalt, ihr Spiel, ihre Stimme ihn gefeffelt; wie er zuleht nur die Stude, in denen fie gespielt, besucht habe, wie er endlich auf's Theater geschichen sen, oft, ohne von ihr bemerkt zu werden, neben ihr gestanden habe; dann sprach er mit Entzuden von dem gludlichen Abende, an dem er eine Gelegenheit gefunden, ihr eine Gefälligkeit zu erzzeigen, und ein Gesprach einzuleiten.

Mariane dagegen wollte nicht Wort haben, daß fie ihn fo lange nicht bemerkt hatte; fie behauptete, ihn schon auf dem Spaziergange gesehen zu haben, und bezeichnete ihm zum Beweis das Kleid, das er am selbigen Tage angehabt; fie behauptete, daß er ihr damals vor allen andern gefallen, und daß sie seine Bekanntschaft gewünscht habe.

Bie gern glaubte Bilhelm bas alles I wie gern ließ er sich überreben, baß sie zu ihm, als er sich ihr genahert, burch einen unwiderkehlichen Bug hingesführt worden, daß sie absichtlich zwischen die Couliffen neben ihn getreten sep, um ihn naher zu sehen und Befanntschaft mit ihm zu machen, und daß sie zuleht, da seine Burüchaltung und Blodigfeit nicht uberwinden gewesen, ihm selbst Gelegenheit gege-

ben, und ihn gleichfam genothigt habe, ein Glas Limonabe berbeigubolen.

Unter biefem liebevollen Wettstreit, ben fie durch alle fleinen Umftanbeihres furzen Romans verfolgten, vergingen ihnen die Stunden fehr schnell, und Bilbelm verließ völlig beruhigt feine Seliebte, mit dem festen Borfabe, fein Borhaben unverzuglich in's Perkan richten.

## Sechzehntes Capitel.

Was zu seiner Abreise nothig war, hatten Bater und Mutter besorgt; nur einige Kleinigkeiten, die an der Equipage sehlten, verzögerten seinen Aufbruch auf einige Tage. Wilhelm benutte die Zeit, um an Marianen einen Brief zu schreiben, wodurch er die Angelegenheit endlich zur Sprache bringen wollte, über welche sie sich mit ihm zu unterhalten bisher immer vermieden hatte. Folgendermaßen lautete der Brief:

"Unter ber lieben Hulle ber Nacht, die mich sonst in beinen Armen bebedte, sie ich und bente und schreibe an bich, und was ich sinne und treibe, ist nur um beinetwillen. D Mariane! mir, dem gludlichetenunter den Mannern, ist es wie einem Brautigam, ber ahnungsvoll, welch' eine neue Welt sich in ihm und durch ihn entwickeln wird, auf den festlichen Teppichen steht, und, während der heiligen Eeremouien, sich gedankenvoll lustern vor die geheimnisreichen Vorhänge versetzt, woher ihm die Lieblichkeit der Liebe entgegen fäuselt.

Ich habe über mich gewonnen, bich in einigen Tagen

Tagen nicht zu feben; es war leicht, in hoffnung einer folden Entschädigung, ewig mit dir zu sepn, ganz ber Deinige zu bleiben! Soll ich wiederholen was ich wunsche? und boch ist es nothig; benn es scheint, als habest du mich bisher nicht verstanden.

Bie oft habe ich mit leifen Tonen ber Treue, bie, weil fie alles au balten municht, wenig au fagen magt, an beinem Bergen geforfct nach dem Berlangen ei= ner ewigen Berbindung. Berftanden baft bu mich gewiß: benn in beinem Bergen muß eben ber Bunich keimen; vernommen haft bu mich in jedem Ruffe, in ber anschmiegenden Anbe jener gludlichen Abende. Da lernt'.ich beine Bescheibenheit tennen, und wie vermehrte fich meine Liebe! Wo eine andere fich funftlich betragen batte, um durch überfüssigen Sonnen= fcein einen Entidluß in bem Bergen ibres Liebba= bers gur Reife gu bringen, eine Erflarung hervor gu loden, und ein Berfprechen zu befestigen, eben ba giehft bu bich gurud, ichließeft die halbgeoffnete Bruft beines Beliebten wieder ju, und fuchft burch eine ane fceinenbe Gleichgultigfeit beine Beiftimmung zu verbergen; aber ich verftebe bich! Welch ein Elender mußte ich fenn, wenn ich an diefen Beiden bie reine, uneigennübige, nur für den Kreund beforgte Liebe nicht ertennen wollte! Bertraue mir und fev rubig! Bir geboren einander an, und feine von beiden verläßt oder verliert etwas, wenn wir für einander leben.

Rimm fie bin, diefe Sand! feperlich noch bieß Goetbe's Berte, XVIII. Bb. 7

aberfielse Beiden! Alle Freuden der Liebe beben wie empfunden, aber es find neue Seligkeiten in dem beftätigten Gedanten der Dauer. Frage nicht, wie? Sorge nicht! Das Schiefal forgt für die Liebe, und um so gemister, da Liebe genügsam ist.

Mein hen hat ichen lange meiner Ateyn haus natoffen; ed ift bei bir, wie mein Geift auf ibre Rühne schwebt. O meina Scliebtel Oft wohl einenz-Mönschen so gewährt, seine Wahrsche zu vörhinden, wie wir? Lein Schlaf kinnyt in meine Kingen, und mie eine ewise Morgen vithe steigt deine Liefer und bain. Gift wor mir auf und ab.

Aqum baß ich mich halte, nicht auffahre, zu bir hinrenne und mir beine Einwilligung erzwinge, und gleich morgen frühe weiter in die Belt nach meinem Biele hinftrebe. — Rein, ich will mich bezwingen ichwill nichtunbesonnen thotichte, verwegene Schrifte thun; mein Plan ift entworfen, und ich will ihr rubig ausführen.

Ich bin mit Director Geola bestannt, nesine Meise geht gerade in ibme er hat vor einem Jahre oft feisenen Lepten etwas von weiner Lebhaftisteit und kreube am Thacter gewünscht, und ich werbe ihm gemist willhommen senn; denn bei eurer Truppe mocht aus mehr als einer Unsach nicht eintreten; and spielt Gerlo so weit von hier, daß ich ausangs mehren Schritt verbergen kann. Einen leiblichen Ausant wehnt finde ich da gleich; ich sehe mich in dem

Pabifico um, lerne bie Gefallichaft tenmen, und bole bech made.

Mariane, du fleiff, mad ist itter mich gewinnen dann, mm bich gewiß zu haben 3 benn bich fo lange nicht zur feben, dich in der weiten Welt zu wiffend necht lebhaft darf ich mir's nicht donden. Wenn ich mir dann aberrwieden deine Liebe woofelle, die mist vor allem ischen ihrent werm den meine Witte nicht verkichnichte ehr wir scheiden, nut der mie deine Hand vor dem Prieser reicht, so werde ich endig gehen. Es ihrenzeinersonnel unter und, aber eine so schole Formel, der Gegen des himmels zu iden. Steinen der Steine hen Anderschaftlischen, gehind leiste web heimlich an.

Farben linfung: habe life Selbgunung ; wierwolleur thaileng, es mirb feir und beibe hidreichen. 3 ehr bud norgehutiff,, wied ber Hinnabel weiten helfen.

Jaselichfte, est ifemir garnicktbange. Was nich so wiel Foblichteitisegomen wird, must ein giltet lidasigendererrichen, Johdabamie gezweisele, das mun som Forstonnen im der Well-isaden könne, wenn edleinen Ernstein, und ich fichte Mutt genagt fidigung, ja firmuchture einen reichlichen Annerhaben gewinnen. Die Welt ist undansbar, fagen viole; ich habe nochnicht gesunden, das fie undansbar sen, wenn man auf die rechte Art etwas für ste zu ihne weich. Mirglichtibis ganze Geele bei dem Gedanden, endich ein much aufpareren und den Wenische in das herz hinein zu reden; was stellschie lange zu hören.

febnen. Wie taufendmal ift es freilich mir, ber ich von der Herlichteit des Ebeaters so eingenommen bin, bang durch die Seele gegangen, wenn ich die Clendesten gesehen habe sich einbilden, sie tonnten und ein großes treffliches Wort an's Herz reden! Ein Ton, der durch die Fistel gezwungen wird, klingt wiel bester und reiner; es ift nuerhort, wie sich diese. Bursche in ihrergroben Umgeschicklichkeit versundigen.

Das Theater bat oft einen Streit mit ber Rangehabt: fie follten, buntt mid, nicht mit einanber habern. Wie fehr mare ju munfchen, bag an beiben Orten mur burd eble Meniden Gott und Da= tur verberrlicht wurden! Es find feine Traume, meine Liebste! Bie ich an beinem Bergen babe fublen ton= nen, daß du in Liebe bift; fo ergreife ich auch ben glanzenden Gebanten und fage - ich will's nicht ausfagen, aber boffen will ich, daß wir einft als ein Paar gute Beifter ben Denfchen ericeinen werben, ibre Bergen aufzuschließen, ibre Gemuther gu berühren, und ihnen himmlifche Genuffe ju bereiten, fo gewiß mir an beinem Bufen Freuben gewährt maren, bie immer himmlifch genannt werden muffen, weit wir und in jenen Augenbliden aus und felbft gerudt, über und felbft erhaben fühlen.

Ich kann nicht fchließen; ich habe schon zu viel gefagt, und weiß nicht, ob ich dir schon alles gesagt habe,
alles, was dich angeht: benn die Bewegung besRades, bas sich in meinen Herzen dreht, sind keine
Borte vermögend auszudruden.

Rimm biefes Blatt indeß, meine Liebe! ich habe es wieder durchgelesen und finde, daß ich von vorne anfangen sollte; doch enthält es alles, was du zu wiffen nothig haft, was dir Borbereitung ift, wenn ich bald mit Frohlichteit der sußen Liebe an deinen Bussen zurudtehre. Ich somme mir vor wie ein Gefangener, der in einem Kerter lauschend seine Fessell absseilt. Ich sage gute Nacht meinen sorglos schlasenden Eltern! — Lebe wohl, Geliebte! Lebe wohl! Für diesmal schließ ich; die Augen sind mir zwepz, breymal zugefallen; es ist schon tief in der Nacht."

## Siebzehntes Capitiel.

Der Bag wollte nicht enbigen, als Bilbelm, feis nen Brieffcon gefaltet in ber Lafche, fich ju Marianen benfehnte; auch war es taum bafter geworden, als er fich wider feine Gewohnheit nach ihrer Bob= nung binfolid. Gein Plan mar: fic auf die Racht anzumelben, feine Geliebte auf furge Beit wieber gu verlaffen, ihr, eb' er wegginge, ben Brief in bie Sand gu bruden, und bei feiner Rudfehr in tiefer Nacht ihre Untwort, ihre Ginwilligung ju erhalten, ober burch bie Macht feiner Liebtofungen ju erzwingen." Er flog in ibre Arme und tonnte fich an ihrem Bufen taum wieder faffen. Die Lebhaftigfeit feiner Empfindungen verbarg ihm anfange, daß fie nicht wie fonft mit Berglichfeit antwortete; boch fonnte fie einen angftlichen Buftand nicht lange verbergen; fie foutte eine Krantbeit, eine Unpaflichfeit vor; fie beflagte fich über Ropfmeh, fie wollte fich auf ben Borfchlag, bag er beute Nacht wieder tommen wolle, nicht einlaffen. Er abnte nichts Bofes, brang nicht weiter in fie; fühlte aber, daß es nicht die Stunde fep, ihr feinen Brief gu übergeben. Er bebielt ibn bei fich, und ba verichtebene ihrer Bewegungen und Arben ihn auf eine höftiche Beise wegzugehen nothigten, ergriff er im Caumel seiner ungenügfamen Liebe eines ihrer Salstucher, stadte es in bie Casco, und verließ wisder Willen ihre Lippen und ihre Chire. Er falich wach Saufe, tounte aber auch da nicht lange bleiben, Lieidete sich um, und suchte wieder die freie Luft.

Mis er einige Strafen auf und abgegangen wur, begranete ibm ein Unbefannter, ber nach einem gewiffent Butbofe feante; Bitbelin erbot fich, ibm bus Bams gu geigen ; ber Rrembe ettuttbiate fich tiach bert Manten ber Strafe, nach ben Befigern verfchiebenet großen Gebaube, ver denen fie vorbei gingen, fobanik nach einigen Bollzep-Ginrichtungen ber Gtabt, umb Ar waren in einem dans intereffenten Gefprache beartiffen, ale fie am Thore des Wirthebaufes antamen. Der Frembe withigte feinen Rithrer binein ju treten, und ein Glas punfch mit ihm ju teinfen; gugleich gab er feinen Namen an und feinen Geburtsort, auch Die Gefchafte, Die ibn bierber gebracht batten, und ersuchte Wilhelmen um ein gleiches Bertrauen. Diefer verfdwieg eben fo menig feinen Ramen, als feine Wohnng.

Sind Sie nicht ein Entel der alten Meiftere, ber bie foone Runftfnumlung befaß? fragte ber Frembe.

Ja, ich bin's. Ich war zehn Jahre, als der Großa vater starb, und es schmerzte mich lebhaft, diese schon nen Sachen vertaufen zu sehen. Ihr Bater hat eine große Summe Gelbes bafür erbalten.

Sie wiffen alfa bavon?

Dia, ich babe biefen Schab noch in Ihrem Saule gefeben. 3hr Grofvater mar nicht blog ein Samm= ler, er verkand fic auf bie Runft, er mar in einer frühern gludlichen Beit in Italien gewefen, und hatte Soate von bort mit jurud gebracht, welche jest um . feinen Dreis mehr au baben maren. Er befag treff= liche Gemablde von den beften Reiftern: man traute taum feinen Augen, wenn man feine Sandzeichnungen durchfab; unter feinen Marmorn maren einige unschähbare Fragmente; von Bronzen befaß er eine febr inftructive Guite; fo batte er auch feine Mungen für Runft und Gefchichte zwedmäßig gefammelt; feine wenigen geschnittenen Steine verbienten alles Lob: auch war das Ganze gut aufgestellt, wenn gleich die Bimmer und Gale bes alten Saufes nicht fymmetrifc aebaut maren.

Sie tonnen benten, was wir Kinder verloren, als alle die Sachen herunter genommen und eingepackwurden. Es waren die ersten traurigen Zeiten meines Lebens. Ich weiß noch, wie leer uns die Zimmer vorfamen, als wir die Gegenstände nach und nach verschwinden sahen, die uns von Jugend auf unterhalten hatten, und die wir eben so unveränder= lich hielten, als das haus und die Stadt selbst.

Wenn ich nicht irre, so gab Ihr Bater das ge=

lof'te Capital in die Sandlung eines Rachbars, mit bem er eine Art Gefellchafts - Sandel einging.

Sang richtig! und ihre gefellschaftlichen Speculationen find ihnen wohl gegludt; fie haben in blefen zwolf Jahren ihr Vermögen fehr vermehrt, und find beibe nur besto heftigerauf ben Erwerb gestellt; auch hat der alte Werner einen Sohn, der fich viel beffer zu diesem handwerte schiet, als ich.

Es thut mir leid, daß dieser Ort eine solche Bierde verloren hat, als das Cabinet Ihres Großvaters war. Ich sah es noch kurz vorher, ehe es
verkauft wurde, und ich darf wohl sagen, ich war
Ursache, daß der Rauf zu Stande kam. Ein reicher
Edelmann, ein großer Liebhaber, der aber bei so einem wichtigen Handel sich nicht allein auf sein eigen
Urtheil verließ, hatte mich hierher geschickt und verlangte meinen Nath. Sechs Lage besah ich das Cabinet, und am siebenten rieth ich meinem Freunde,
die ganze gesorderte Summe ohne Anstand zu bezahlen. Sie waren als ein munterer Anabe oft um
mich herum; Sie erklärten mir die Gegenstände der
Gemählbe, und wußten überhaupt das Cabinet recht
gut auszulegen.

Ich erinnere mich einer folden Perfon, aber in Ihnen batte ich fie nicht wieder erfannt.

Es ift auch schon eine geraume Beit, und wir verändern uns doch mehr ober wenigen. Sie hatten, wenn ich mich recht erinnere, ein Lieblings-Bild

burnnter, von bem Sie mich gar nitft beglaffen wollten.

Gang richtig! es ftellte bie Gefchiete vor; wie ber franke Königefohn fich über bin Smut geines Waters in Liebe verzehrt.

Es was aben nicht das beste Gemählbe, nicht gut zusummengefeht, don teiner fonderlichen Barbe, und die Ausführung durchans manieriet.

Das verstand id nicht, und versteh'es noch nicht; ber Gegenstand ift es, ber mich an einem Gemablbe reist, nicht bie Runft.

Da fcien Ihr Großvater anders zu benten; benn ber größte Theil feiner Sammlung bestand auch trefflichen Sachen, in denen man immer das Beredienst ihred Meisters bewunderte, sie mochten vorftellen was sie wollten; auch bing dieses Bild in dem außersten Vorsaale, zum Zeichen, daß er es wenig schäbte.

Da mar es eben, wo wir Kinber immer fpielen durften, und wo biefes Bilb einen unauslöfchlichen Eindruck auf mich machte, ben mir felbst Ihre Kritit, die ich übrigens verehre, nicht auslöschen konnte, wenn wir auch jeht vor dem Bilbe stunden. Bie jammert mich, wie jammert mich noch ein Jungting, ber die süßen Eriebe, das schönste Erbtheil, das uns die Natur gab, in sich verschließen, und das Jewer, das ihn und andere erwärmen und beleben seite, in seinem Busen verbergen muß, so daß sein wertes unter ungeheuren Schmerzen verzehrt

wird! Wie bebaner ich die Ungläckiche, die fich eis wem Undern widmen foll, wenn ihr herz ichen ben wärdigen Gegenstand eines wahren und reinen Werlangens gefunden hat!

Diefe Gefible find freilich febr weit von jemen Betrachtungen entfernt, unter benen sin Annftliebs - haber die Werfe großer Metfter anzuschen pflogt; wahrscheinlich wärde Ihnen aber, wenn bad Cabinst ein Eigenthum Ihres Sanfes geblieben wäre, nach und nach der Sinn für die Wette felbst aufgegangen fepn, so daß Sie nicht immer nur fich selbst und Ihre Renstwerten gesehen hätten.

Gewiß that mir der Verkauf des Cabinets gleich febr leib, und ich habe es auch in reifern Jahren betrerd vermißt; wenn ich aber bedeute, daß es gleicht sam so sepa mußte, um eine Liebhaberen, um ein Lalent in mir zu entwickeln, die weit mehr auf mein Loben wirken sollten, als jene lebissen Bilber je gethan hätten; so bescheide ich mich dann gern, und verehre das Schässel, das mein Bestes und eines ieden Bestes einzuleiten weiß.

Leiber hore ich fcon wieber bas Wort Schickel von einem jungen Manne aussprechen, ber fich eben in einem Alter befindet, wo man gewöhnlich seinen lebhaften Reigungen ben Willen hoherer Wesen unsternschieben pfleat.

So gianden Sie tein Schitfat? Keine Macht, bie phorrand maltet, und alles 34 unferm Besten lente?

Es ift pier die Rede nicht von meinem Glauben,

noch ber Ort, auszulegen, wie ich mir Dinge, bie und allen unbeareiflich find, einigermaßen bentbar at mathen fuche; hier ift nur bie Frage, welche Bor= ftellungsart zu unferm Beften gereicht. Das Gewebe biefer Belt ift and Nothwendigfeit und Bufall gebil= bet; bie Bernunft bes Menfchen ftellt fich swifden beibe, und weiß fie zu beberrichen; fie bebandelt bas Nothmendige als ben Grund ihred Dafenns; bas Bufallige weiß fie ju lenten, ju leiten und ju nu= Ben, und nur, indem fie fest und unerschutterlich fteht, verdient ber Menich ein Gott ber Erbe genannt zu werden. Wohe bem, ber fich von Jugend auf gewöhnt, in dem Nothwendigen etwas Billfurliches finden ju wollen, ber dem Jufalligen eine Art von Bernunft aufdreiben mochte, welcher zu folgen fogar eine Religion fev. Beißt bas etwas weiter, als feinem eignen Berftanbe entfagen, und feinen Reigungen unbedingten Raum geben? Bir bilben und ein, fromm ju fenn, indem wir ohne Ueberlegung binichlendern, und burch angenehme Bufalle beterminiren laffen, und endlich bem Refultate eines folden fdmantenden Lebens ben Mamen einer gottlicen Kübrung geben.

Waren Sie niemals in bem Falle, baß ein fleiner Umftand Sie veranlaßte, einen gewissen Weg einzuschlagen, auf welchem balb eine gefällige Gelegenheit Ihnen entgegen tam, und eine Reihe von unerwarteten Borfallen Sie endlich an's Biel brachte,
's Sie selbst noch taum in's Auge gefaßt hatten?

Sollte bas nicht Ergebenheit in bas Schidfal, Butrauen zu einer folden Leibenschaft einfloßen? —

Mit biesen Gesinnungen könnte tein Madchen ihre Lugend, niemand sein Geld im Bentel behalten; benn es gibt Anlasse genug, beides los zu werben. Ich kann mich nur über den Menschen freuen, der weiß, was ihm und andern nube ik, und seine Willtur zu beschränten arbeitet. Jeder hat seine eigen Glud unter den Janden, wie der Kunstler eine robe Materie, die er zu einer Gestalt umbilden will. Aber es ist mit dieser Kunst wie mit allen; nur die Fähigkeit dazu wird und angeboren, sie will gelerut und forafältig ausgeübt sevn.

Diefes und mehreres wurde noch unter ihnen abgehandelt; endlich trennten fie fich, ohne daß fie einander fonderlich überzengt zu haben schienen, doch bestimmten fie auf den folgenden Tag einen Ort der Busammentunft.

Bilhelm ging noch einige Strafen auf und nieber; er horte Einrinetten, Balbhorner und Fagotte,
es schwoll sein Busen. Durchreisende Spielleute
machten eine augenehme Nachtmust. Er sprach mit
ihnen, und um ein Stile Geld folgten sie ihm zu
Mavianens Bohnung. Hohe Baume zierten ben
Plat vor ihrem hause, darunter stellte er feine Sanger; er selbst ruhte auf einer Bant in einiger Entfernung, und überließ sich ganz ben schwebenden Tonen, die in ber labenden Nacht um ihn sauselten.
Unter den holben Sternen hingestreatt war ihm sein

Rafepn wie ein goldner Leaum. — Sie hort nuch diese Floten, sagt' er in seinem Derzen; sie:sühte; wossen Andenen; wessen Liebe: die Bacht wohllingend macht; auch in der Entsernung: sind wer durch diese Melodienzusammengebunden, wie in jeder Ents farnung-durch die seinste Stimmung der Liebe. Abcht zwer liebende Herzen, sie sinds wie zwer Magwetubven; was in der einen sich regt, must auch die aus dem mit bewogen, denn es ist nur Eins, was in beiden wärtt, Eine Arast, die sie durchgeht. Anner ich inihnen Armen eine Möglichkeitsühlen, mich won ihr zu tronnen f. und doch, ich werde fern von ihr sen, werde einen Hellart sie unserne Liebe suchen, und werde sie einen Kellart sie unserne Liebe suchen,

Bie oft ist mir's geschehen, daß ichabwesend won ihn, in Gebantsman sie verloven, ein Bruch, ein Abeid oder sonstwas berührte, und glaubte ihne Haudzust sinder sonstwas berührte, und glaubte ihne Haudzust sindes sinder sonstwas fühlen, so ganz war ich mit ihrer Gegenwart mae tivibet. Und jewer Angendiese mich das Anger des internationet. Und jewer Angend wie das Anger des internationets such iden die des Anger des internationets such der die der Geschehen Geligseit zu verlassen sich wentschließen dürften! — Michiguserinnern konstallen wentschließen durften! — Michiguserinnern kanten der Exammesselche in der Erinnerung ernenen fannte, der unspre Sinne, von himmlischen Banden umstrickt, aus aller ihrer Fastung rolft. — Und ihre Gestult —— Er verlar Inter, ernmenste einen Baum, kabite seine beise

Munga an der Binde, und die Minde der Radt fange tem begigtig den Sauch auf, der oms dem reinen Bun fen bewogt hervoodsam. Enfiblte nachdem Salds tuch, das er von-ihr mitgenommen hatte, es man vergesien, es fecte im vorigen Rieide. Scine Line pen lechten, feine Glieder zietenten von Nerlangen,

Die Mufft horte auf, und es war ihm, als mar er aus bem Clemente gefallen, in dem feine Empfinbungen bieber empor getragen wurben. Geine Anrube vermehrte fich, da feine Gefühle nicht mehr von den fanften Sonen genahrt und gefindert murben. Er feste ftc auf ihre Schwelle nieber, und war icon mehr beruhigt. Er fiffte ben meffingenen Ring, womit man an ihre Chire pochte, er fufte Bie Someffe, Aber die ihre Filfe aus und eingingen, uild erwärnite fle buell bas Fener feiner Bruft, Dann fag er iblebet eine Welfe filbe, unb baibte ffe plutee ihren Borbangen, im weißen Nachtfleibe mit Bein rothen Band um ben Ropf in fufer Rube, und becte fich felbft fornahe ju the bin, daß tom wortam fie milfte num von ihm traumen. Seine Gebanten maren leblith, "wie die Geifter ber Banimerting? Benbe und Betlingen wechfelten in ihm? 'bie Ledethe finite for and ender Ber Band tourendfattig (1002 - 416) Saifen fahier Geele; is war, ale wenn ber Gefang: ber Spharen aber ihm fille ftanbe, um bie leifen: Melebien feines Beigens guibelnufchen.

hatte er den Sauptidiufel, bet fich gehabt, der

Ihr Bater hat eine große Summe Gelbes bafür . erbalten.

Sie miffen alfa bavon?

D ja, ich habe biefen Schat noch in Ihrem Saufe gefeben. 3hr Großvater mar nicht bloß ein Samm= ler, er verkand fic auf bie Aunft, er mar in einer frühern gludlichen Beit in Italien gewefen, und hatte Schafe von bort mit jurud gebracht, welche jest um . feinen Dreis mehr zu baben maren. Er befaß treffliche Gemählde von ben besten Meistern; man traute taum feinen Augen, wenn man feine Sandzeichnungen burchfab; unter feinen Darmorn waren einige unicabbare Kragmeute: von Bronzen befaß er eine fehr instructive Suite; fo hatte er auch feine Mungen für Runft und Gefdichte zwedmäßig gefammelt; feine wenigen geschnittenen Steine verbienten alles Lob: auch mar das Ganze aut aufgeftellt, menn aleich bie Simmer und Sale bes alten Saufes nicht fommetrifc aebaut waren.

Sie tonnen benten, was wir Kinder verloren, als alle die Sachen herunter genommen und eingepackbwurden. Es waren die ersten traurigen Zeiten meines Lebens. Ich weiß noch, wie leer und die Zimmer vorkamen, als wir die Gegenstände nach und nach verschwinden sahen, die und von Jugend auf unterhalten hatten, und die wir eben so unveränderslich hielten, als das haus und die Stadt selbst.

Menn ich nicht irre, fo gab 3hr Bater bas ge=

lof'te Capital in die Sandlung eines Rachbars, mit dem er eine Art Gefellchafts : Sandel einging.

Gang richtig! und ihre gefellschaftlichen Speculationen find ihnen wohl gegludt; sie haben in diesen zwolf Jahren ihr Vermögen sehr vermehrt, und find beibe nur dofto heftigerauf den Erwerb gestellt; auch hat der alte Werner einen Sohn, der fich viel besset zu diesem Handwerte schickt, als ich.

Es thut mir leid, daß dieser Ort eine solche Bierde verloren hat, als das Cabinet Ihres Großvaters war. Ich sah es noch kurz vorher, ehe es
verkauft wurde, und ich darf mohl sagen, ich war
Ursache, daß der Rauf zu Stande kam. Ein reicher
Edelmann, ein großer Liebhaber, det aber bei so einem wichtigen Handel sich nicht allein auf sein eigen
Urtheil verließ, hatte mich hierher geschickt und verlangte meinen Nath. Seche Tage besah ich das Cabinet, und am siebenten rieth ich meinem Freunde,
die ganze gesorderte Summe ohne Anskand zu bezahlen. Sie waren als ein munterer Anabe oft um
mich herum; Sie erklärten mir die Gegenstände der
Gemählbe, und wußten überhaupt das Cabinet recht
gut auszulegen.

Ich erinnere mich einer folden Perfon, aber in Ihnen hatte ich fie nicht wieder erkannt.

Es ift auch icon eine geraume Beit, und wir verändern uns doch mehr oder weniger. Sie hatten, wenn ich mich recht erinnere, ein Lieblinge Bild

durunter, von bein Ste mich gar nicht weglaffen wollten.

Gang richtig! es ftellte die Geschichte vor, wie der traute Königeschn sich über din Somit geines Baters in Liebe verzehrt.

Es was aben nicht das beste Gomabibe, nicht gut zesammengeseht, don leinen sondenichen garbe, und die Ausführung durchans manieriet.

Das verstand ich nicht, und verfteh'es noch nicht; ber Gegenstand ist es, ber mich an einem Gemablbe reizt, nicht bie Aunst.

Da schien Ihr Großvater anders zuchenten; benn ber größte Theil seiner Sammlung bestand auch trefflichen Sachen, in denen man immer das Berbienst ihres Meisters bewunderte, sie mochten vorftellen was sie wollten; auch bing dieses Bilb in dem außersten Vorsaale, zum Zeichen, daß er es wenig schäbte.

Da mar es eben, wo wir Kinder immer fpielen durften, und wo biefes Bilb einen unauslöschlichen Eindruck auf mich machte, ben mir selbst Ihre Kritit, die ich übrigens verehre, nicht auslöschen könnte, wenn wir auch jeht vor dem Bilbe stünden. Wie jammert mich noch ein Jungsting, ber die süßen Kriebe, das schönste Erbtheil, das uns die Natur gab, in sich verschließen, und das Fewer, das ihn und andere erwärmen und beleben solle, in seinem Busen verbergen muß, so daß sein winerstes unter ungeheuren Schmerzen verzehrt

wirb! Bie bebaure ich bir itngiactiche, bir fich eiwem Andern widmen foll, wenn ihr herz fichen ben wärdigen Gegenstand eines währen und reinen Berlangens gefunden hat!

Diefe Gefable find freilich febr weit von jemen Betrachtungen entfernt, unter benen sin Annftliebs haber bie Werfe großer Meifter anzuschen pflogt; wahrscheinlich warde Ihnen aber, wenn bas Cabinat ein Eigenthum Ihres hanfes geblieben ware, nach und nach der Sinn für die Werte selbst aufgegangen fepn, so daß Sie nicht immer nur fich selbst und Ihre Reigung in den Annitwerten gesehen batten.

Gewißthat mir der Berkauf des Cabinets gleich fehr leib, und ich habe es auch in reifern Jahren betters vermißt; wenn ich aber bedenke, daß es gleicht fam so sepn mußte, um eine Liebhaberen, um ein Lalent in mir zu entwickeln, die weit mehr auf mein Loben wirten sollten, als jene lebissen Bilber je gethan hatten; so bescheide ich mich dann gern, und verehre das Schicksal, das mein Bestes und eines ieden Bestes einauleiten weiß.

Reiber hore ich fcon wieder bas Bort Schickfal von einem jungen Manne aussprechen, ber fich eben in einem Alter befindet, wo man gewöhnlich feinen lebhaften Reignugen ben Willen höherer Wefen unterzuschieben pflegt.

Go gianden Sie tein Schiefat? Keine Macht, die plerenne mattet, um alles gu unferm Beften lente?

Es ift bier bie Rebe nicht von meinem Glauben,

noch ber Ort, auszulegen, wie ich mir Dinge, bie und allen unbegreiflich find, einigermaßen bentbar zu mathen fuche; bier ift nur bie Frage, welche Bor= . ftellungsart ju unferm Beften gereicht. Das Gemebe biefer Belt ift and Nothwendiafeit und Bufall gebilbet; bie Bernunft bes Menichen ftellt fic amifchen beide, und weiß fie ju beherrichen; fie behandelt bas Nothwendige als ben Grund ihres Dafenns; bas Bufallige weiß fie au lenten, au leiten und au nu= Ben, und nur, indem fie fest und unerschutterlich fteht, verbient ber Menich oin Gott ber Erbe ges nannt zu werben. Webe bem, ber fic von Jugend auf gewohnt, in bem Nothwendigen etwas Billfurliches finden ju wollen, der bem Jufalligen eine Art von Bernunft zuschreiben mochte, welcher zu folgen fogar eine Religion fep. Seift bas etwas weiter, als feinem eignen Berftanbe entfagen, und feinen Reigungen unbedingten Raum geben? Bir bilben und ein, fromm au fenn, indem wir obne Ueberlegung binichlenbern, und burch angenehme Bufalle beterminiren laffen, und endlich dem Refultate eines folden fdmantenden Lebens ben Damen einer gottliden Kubrung geben.

Baren Sie niemals in dem Falle, daß ein flets ner Umftand Sie veranlaßte, einen gewissen Weg einz zuschlagen, auf welchem bald eine gefällige Selegens heit Ihnen entgegen tam, und eine Reihe von uners warteten Borfallen Sie endlich an's Biel brachte, 's Sie selbst noch taum in's Auge gefaßt batten? Sollte bas nicht Ergebenheit in bas Schiafal, Butrauen zu einer folden Leibenschaft einfloßen? —

Mit biefen Gefinnungen fonnte tein Madden ihre Augend, niemand fein Geld im Bentel behalten; benn es gibt Anlaffe genug, beibes los zu werben. Ich tann mich nur über den Menschen freuen, ber weiß, was ihm und andern nube ift, und seine Willfur zu beschränken arbeitet. Jeder hat sein eigen Glud unter den handen, wie der Aunstler eine rohe Materie, die er zu einer Gestalt umbilden will. Aber es ist mit dieser Aunst wie mit allen; nur die Fähigteit dazu wird uns angeboren, sie will gelerut und sorgfältig ausgeübt sepn.

Diefes und mehreres wurde noch unter ihnen abgehandelt; endlich trennten fie fich, ohne daß fie einander sonderlich überzengt zu haben schienen, boch bestimmten fie auf den folgenden Tag einen Ort der Ausammenkunft.

Bilhelm ging noch einige Straßen auf und nieber; er hörte Clarinetten, Balbhörner und Fagotte, es schwoll sein Busen. Durchreisende Spiellente machten eine augenehme Nachtmusst. Er sprach mit ihnen, und um ein Stick Geld falgten sie ihm zu Mavianens Wohnung. Hohe Baume zierten den Plat vor ihrem hause, darunter stellte er seine Sanger; er felbst ruhte auf einer Bant in einiger Entfernung, und überließ sich ganz den schwebenden Tonen, die in der tabenden Nacht um ihn säuselten. Unter den holben Sternen hingestreckt war ihm sein Daseyn wie ein goldner Lraum. — Sie hort unch bies Floten, sagt' er in seinem Herzen; sie sühft; wessen Andenken; messen Lieder die Bacht wohlellengend macht; auch in der Entsernung sind wir durch biese Melodienzusammengebunden, wie in jeder Ents sernung-burch die seinste Stimmung der Lieder Ents sernung-burch die seinste Stimmung der Lieder. Abht zwei liebende. herzen, sie sind wie zwer Magwetuhven; was in der einen sich regt, mus auch die aun dem mit bewogen, denn es ist nur Eins, was in beiden wirkt, Eine Arast, die sie durchgeht. Kunn ihr inihnen Armen eine Möglichkeitssihen, mich von ihr zu trumen f und doch, ich werde sein und den spen, werde einen Hellart sir umsene Liede suchun, und werde sie immer mit mir haban.

Bie pft ist mir sgeschen, daß ichabwesend wordin, in Gebanten an sie verloeen, ein Buch, ein Abeid oder sonstenad berührte, und glaubte ihre Hand zustühlen, so ganz war ich mit ihrer Gegenwart maektelet. Und jewer Angenblisse michag nersunern, die das Licht des Anges wie das Anger des interer Instituter Instituter Justiguiers slichen, die zu genießen Götten der sinnern, die instituter Justiguiers glichen, die zu genießen Götten: der sinnernstellen glichen diesten! — Michauserinnern sich sie eingereinnern sich went man den diunsch des Laumestelchs in der Erinnerung ernenenn kante, der unspre Sinne, von himmlischen Banden umstrick, aus aller ihrer Fastung reißt. — Und ihre Gestult —— Er verlor im Andenseman sie, seine Auch ging in Verlaus über, erumfaste einen Baum, küblie seine beiße

Munge an der Aluke, und die Minde der Nacht fangtem begierig den Sauch auf, der aus dem reinen Bunfen demnet hervondrum. Enfichte nach dem Salda tach, das er von ihr mitgenommen hatte, es mar vergesign, es feerte im vorigen Rieide. Srine Line ven lechten, seine Tieder zietenten von Nerlangen.

Die Miffehorte auf, und es war ihm, ale mar ce aus bem Clemente gefallen, in bem feine Empfinbungen bieber empor getragen murben. Geine Anrube vermehrte fich, da feine Gefabte nicht mehr von ben fanften Sonen genahrt und gelinbert murben. Er feste fich auf ihre Schwelle nieber, und war icon mehr beruhigt. Er füßte den meffingenen Ring, womit man an ihre Thure pochte, er fufte Bie Schwoffe, Aber bie ihre gilfe aus und eingingen, uild erwärmte fe buelly bas Feuer feiner Bruft, Dann fag er wiedet eine Beile fille, und baibte fie plitter ihren Borbangen, im weißen Nachtfleibr mit bem rothen Band um ben Ropf in füher Bube, und becte fich felbft fo nabe ju the bin, daß tom vortam fie milfte nun von ihm traumen. Geine Gebanten maren leblith, "tite bie Belfter ber Danimerting's Senfe-und Betlingen wechfelten in thing 'bie Riebethe finite finantien ber Sand tauferit fattig fiber - alle Saiben fainer Geele; is wab, als wenn ber Gefang: ber Sphaten aber ihm fille ftanbe, um bie leifen: Melebien feines Bergens gu belnufchen: " ....

Saite er ben Sauptfolugel, bef fic gehabt, ber

ibm fonft Darianens Thure offnete, er murbe fic nicht gehalten haben, murbe in's Seiligthum ber Liebe eingebrungen fepn. Doch er entfernte fich lang= fam, fomantte balb traumend unter ben Baumen bin, wollte nach Saufe, und mar immer wieder um= gewendet: endlich als er's über fich vermochte, ging, und an ber Ede noch einmal gurudfab, tam es ibm por, als wenn Marianens Thure fic offnete, und eine buntle Geftalt fich beraus bewegte. Er mar ju meit um beutlich ju feben, und eh' er fich faste und recht auffab, batte fich bie Erfcheinung fcon in ber Racht verloren; nur gang weit glaubte er fie wieber an einem weißen Saufe vorbei ftreifen gu feben. fund und blingte, und che er fich ermannte und nadeilte, mar bas Phantom perfdwmiden. Wohin follt' er ihm folgen? Belche-Strafe batte ben Denfchen aufgenommen, wenn es einer war?

Wie einer, dem der Blit die Gegend in einem Bintel erhellte, gleich darauf mit geblendeten Augen die vorigen Gestalten, deu pufammenhang der Pfade in der Finsternis vergeband sucht, so mar's vor seinen Augen, so war's in seinem Gerzen. Und wie ein Gespenst der Mitternacht, das ungeheure Schreden erzangt, in folgenden Augenblisten, der Kaffung für ein Kind des Schredens gehalten wird, und die fürchterliche Erscheinung Zweisel ohne Ende in der Seele zurückläst; sowar auch Wilhelm in der größten Unruhe, als er, an einen Ecstein gelehnt, die des Morgens und das Geschrei der Sahne nicht

actete, bis die fruben Gewerbe lebendig zu werden anfingen, und ihn nach Saufe trieben.

Er hatte wie er zurud tam, bas unerwartete Blendwert mit den triftigsten Grunden beinahe aus der Seele vertrieben; doch die schone Stimmung der Nacht, an die er jeht auch nur wie an eine Ersscheinung zurud dachte, war auch dahin. Sein Herz zu lehen, ein Siegel seinem wiederkehrenden Glauben aufzudruden, nahm er das Halstuch aus der vorigen Tasche. Das Nauschen eines Zettels, der heraussiel, zog ihm das Tuch von den Lippen; er hob auf und las:

"So hab' ich bich lieb, kleiner Narre! was war dir auch gestern? Heute Nacht komm' ich zu dir. Ich glaube wohl, daß bir's leid thut, von hier wegzugehen; aber habe Geduld; auf die Messe komm ich dir nach. Hore, thu mir nicht wieder die schwarzgründraune Jade an, du siehst drin aus wie die Here von Endor. Hab' ich dir nicht das weiße Negligee darum geschickt, daß ich ein weißes Schäschen in meinen Armen haben will? Schick mir deine Zettel immer durch die alte Sibylle; die hat der Teusel selbst zur Iris bestellt."



## Wilhelm Meisters Lehrjahre.

Zwentes Buch.

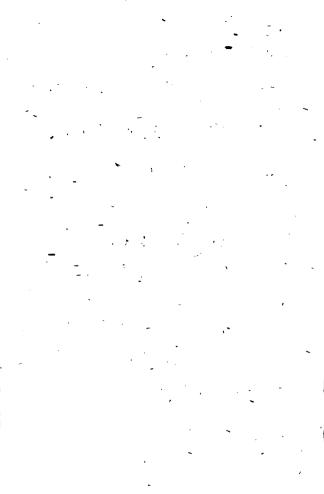

#### Erftes Capitel.

Jeber, ber mit lebhaften Araften vor unfern Augen eine Absicht zu erreichen frebt, kann, wir mogeniseinen Zweck laben ober tabeln, sich unfreicheilnahmer verfprechen; sobald aber die Gacheentscheichte ift, wenden wir unfer Ange sogleich von ihm weg; alled, was geendigt, was abgothen da liegt; kann unfre Anfmerksameit keines wegs fesseln, befondere wenn wir schon frühe der Unternehmung einen üblen: Andgang prophenent haben.

Deswegen follen unfre Lefer nicht umflindlich mit dem Jammer und ber Roth unferd verungtlicten Freunded, in die er gerieth, als er feine Hoffnungen und Bunfche, auf eine foumerwartete Beife, zerfibrt fab, untenhalten werden. Wir überfpringen vielmehr einige Jahre; und suchen ihn erk da wieder auf, wo wir ihn in einer Art von Châtigfeit und Genuß zu finden hoffen, wenn wir vorher nur färzlich so viel, als zum Insummenhang der Geschichte nothis ist, vorgetingen haben:

Die Pelt ober ein bofed Fieber rafen in einem gefunden, wollieftigen Ropper, ben fie aufullen, fchuel-

ibm fonft Darianens Thure offnete, er murbe fic nicht gehalten haben, murbe in's Beiligthum ber Liebe eingebrungen fenn. Doch er entfernte fic lang: fam, fowantte balb traument unter ben Baumen hin, wollte nach Saufe, und mar immer wieder um= gewendet; endlich als er's über fich vermochte, ging, und an ber Ede noch einmal jurudfah, tam es ihm por, als wenn Marianens Thure fich offnete, und eine duntle Geftalt fich beraus bewegte. Er mar gu weit um beutlich au feben, und eh' er fich faste und recht auffab, batte fic bie Ericeinung icon in ber Racht verloren; nur gang weit glaubte er fie wieber an einem weißen Saufe vorbei ftreifen gu feben. ftund und blingte, und ebe er fich, ermannte und nadeilte, mar bas Phantom perfdwmden. Bobin fallt' er ihm folgen? Belde-Strafe hatte ben Denfchen aufgenommen, wenn es einer war?

Wie einer, dem der Blit die Segend in einem Bintel erhelte, gleich darauf mit geblendeten Augen die vorigen Seftalten, den gusammenhang der Pfade in der Finsteunis vergeband sucht, so war's vor seinen Mugen, so war's in feinem Herzen. Und wie ein Gespenst der Mitternacht, das ungeheure Schrecken erzengt, in folgenden Augenblichen der Fassung für ein Aind des Schreckens gehalten wird, und die fürchterliche Erscheinung Zweisel ohne Ende in der Seele zuruckläßt; spiwar auch Wilhelm in der größten Unruhe, als er, an einen Ecstein gelehnt, die Hele des Morgens und das Geschrei der Jahne nicht

actete, bis die frühen Gewerbe lebendig ju werden anfingen, und ihn nach Saufe trieben.

Er hatte wie er zurud tam, bas unerwartete Blendwert mit ben triftigsten Grunden beinahe aus ber Seele vertrieben; boch die schone Stimmung der Nacht, an die er jeht auch nur wie an eine Erscheinung zurud bachte, war auch dahin. Sein herz zu leben, ein Siegel seinem wiederkehrenden Glauben aufzudruden, nahm er das halstuch aus der vorigen Tasche. Das Rauschen eines Zettels, der heraussiel, zog ihm das Tuch von den Lippen; er hob auf und las:

"So hab' ich dich lieb, kleiner Narre! was war dir auch gestern? Heute Nacht tomm' ich zu dir. Ich glaube wohl, daß bir's leid thut, von hier wegzugehen; aber habe Geduld; auf die Messe tomm ich dir nach. Hore, thu mir nicht wieder die schwarzgründraune Jade an, du siehst drin aus wie die Here von-Endor. Hab' ich dir nicht das weiße Negligee darum geschickt, daß ich ein weißes Schäschen in meinen Armen haben will? Schick mir deine Zettel immer durch die alte Sibylle; die hat der Teusel selbst zur Iris bestellt."

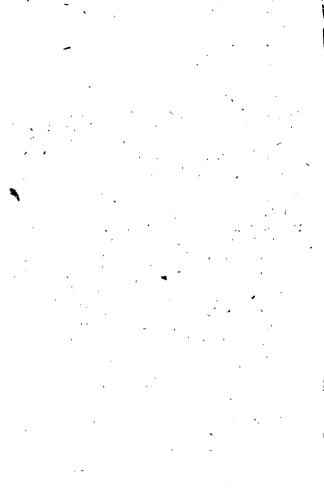

# Wilhelm Meisters Lehrjahre.

3 mentes Buch.

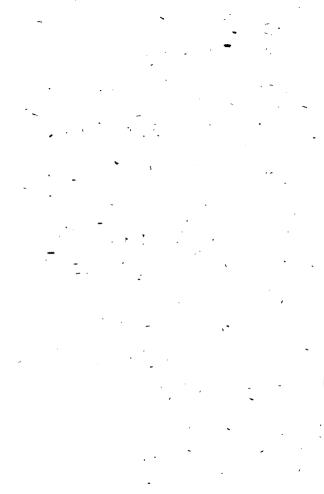

### Erstes Capitel.

Jeber, ber mit lebhaften Araften vor unfern Augen eine Absicht zu erreichen strebt, kann, wir mögen seinen Zweck laben ober tabeln, sich unfreicheilnahme versprechen; sobald aber die Gache entscheinist, wenden wir unser Auge sogleich von ihm weg; alled, was geendigt, mad abgothen da liegt; kann umste Ansmerksamfeit keines wege festeln, besonders wenn wir schon fruhe der Unternehmung einen üblen Andgang prophezept haben.

Defivegen follen unfre Lefer nicht umflindlich mit dem Jammer und der Roth unferd verunglücken Freundes, in die er gerieth, als er seine haffnungen und Bunfde, auf eine somerwartete Beise, zerstört fah, untenhalten werden. Wir überspringen vielnehr einige Jahre, und suchen ihn erst da nieber auf, wo wer ihn in einer Art von Châtigseit und Genuß zu sinden hossen, wenn wir vorher nur färzlich so viel, als zum Insammenhang der Geschichte notibig ist, vorgetragen haben:

Die Peft ober ein bofed Fieber rafen in einem gefunden, unffaftigen Soxper, ben fie anfullen, fchuel-

ler und beftiger, und fo mard ber arme Bilbelm unvermutbet von einem ungludlichen Schidfale überwaltigt, bag in Ginem Augenblide fein ganges Be-Wie wenn von ungefabr unter fen gerruttet war. ber Buruftung ein Keuerwerf in Brand gerath, und bie funftlich gebobrten und gefüllten Sulfen, bie, nach einem gemiffen Dlane geordnet und abgebrannt, practig abmechfelnde Kener-Bilder in die Luft geich: nen follten, nunmehr unordentlich und gefährlich burch einander sifchen und faufen: fo gingen auch iest in feinem Bufen Glud und Soffnung, Bolluft und Krenben, Birfliches und Getraumtes auf ein= mal fcheiternb burch einander. In folden wuften Augenbliden erftarrt ber Kreund, ber gur Rettung bingu eilt, und bem, ben es trifft, ift es eine Boblthat, bağ ibn bie Sinne verlaffen.

Rage bes lauten, ewig wiebertehrenden und mit Barfah erneuerten Schmerzens folgten barauf; doch find auch diese für eine Gnade der Natur zu achten. In solchen Stunden hatte Wilhelm seine Geliebte noch nicht ganz verloren; seine Schmerzen waren unermüdet erneuerte Versuche, das Glüc, das ihm aus der Seele'entsioh, noch sest zu halten, die Mog-lichteit desselben in der Vorstellung wieder zu erhasschen, seinen auf immer abgeschiedenen Freuden ein kurzes Nachleben zu verschaffen. Wie man einen Korper, so lange die Verwesung dauert, nicht ganz todt nennen kann, so lange die Kräfte, die vergebens nach ihren alten Bestimmungen zu wirken suchen, an der

Berkbrung ber Theile, die fie sonft belebten, fich absarbeiten; nur dann, wenn fich alles an einander aufgerieben hat, wenn wir das Ganze in gleichgultisen Staub zeriegt sehen, bann entsteht das erbarmsliche leere Gefühl des Todes in uns, nur durch deu Athem des Ewiglebenden zu erquicken.

In einem fo neuen, gangen, lieblichen Gemuthe war viel gu gerreißen, gu gerftoren, gu ertobten, und bie fonelheilende Kraft ber Jugend gab felbft ber Gewalt bes Schmerzene neue Nahrung und Seftigfeit. Der Streich hatte fein ganzes Dafenn an ber Burgel getroffen. Berner, aus Roth fein Bertrauter, griff voll Gifer au Reuer und Schwert, einer verhaften Leibenfchaft, bem Ungeheuer, in's innerfte Leben zu bringen. Die Gelegenbeit mar fo gludlich, bas Bengnif fo bei ber Sand, und wieviel Gefdichten und Ergablungen mußt' er nicht ju nuben. Er trieb's mit folder heftigleit und Graufamteit Schritt vor Schritt, ließ bem Freunde nicht bas Labfal des mindeften augenblidlichen Betruges, vertrat ibm jeden Schlupfwintel, in welchen er fic por ber Berameiffung batte retten tonnen, daß die Natur, die ihren Liebling nicht wollte ju Grunde geben laffen, ihn mit Arantheit anfiel, um ihm von ber anbern Seite Luft gu machen.

Ein lebhaftes Fieber mit feinem Gefolge, den Arstenepen, der Ueberspannung und der Mattigfeit; das bei die Bemuhungen der Familie, die Liebe der Mitgebornen, die durch Mangel und Bedürfniffe sich erst

recht fühlbar macht, waren so viele Renfrenungen eines voränderten Justandos; und eine Aummerkliche Unterhaltung. Gest abs erwisder bestermunde, das heißt, als seine Arkstererströpft waren, sah Wilham mit Entsehen in den qualvollen Abgrund eines dineren Clendes Hind, wie man in den ausgedrumsten drollen Becher eines Wildens den unter bliebt.

Rummehr machte er flet felbft die bitturften Bowwurfe, baß er, nach is großem Berinft, noch einen schmerzentofen, ruhigen, gleichgattigen Augenbild haben sonne. Er verachtere fein eigen Gerz, und fehnte fich nach bem Labfal bed Jammern und ber Ebranen.

Um diese wieder in his zu erwecke, brachte w vor fein Andenken alle Gemen bes veranngenen Bhills. Mit ber größten Lebbaftigelt matthe er fie fic aus, frebte wieber in fie hinein, und menn er fich aur moglichfien Gobe hinauf gearbeitet batte, wenn ibm ber Gonnenftein vorlage Lage wiedentie Blieber zu boleben, ben Bufen gu beben feten, fich er rückwerte auf ben fibrealiden Ebgrund, labte fein Aune an ber gerichmetternben Diefe, warf fich binmiter, und erzwang von ber Ratur bie bitterften Schmergen. Mit fa-wieberholter Graufamteit, setrif er fich felbft; benn bie Jugent, bie fo reich an eingehüllten Reaften ift, weiß nicht, was fie verfclenbert, wenn fie bom Gomeng, ben ein Becinft erregt, noch fo viele ergmungene Leiben zugefellt, alb wollte fir dem Werlornen babunds noch erst einen

rechten Werth geben. Auch war er fo überzeugt, baß diefer Berluft der einzige, der erste und der lette fep, den er in seinem Leben empfinden tonne, daß er jeden Trost verabscheute, der ihm diese Leiden als endlich vorzustellen unternahm.

#### Zwentes Capitel.

Gembont, auf biefe Beife fich felbft ju qualen, griff er nun auch bas llebrige, was ibm nach ber Liebe und mit ber Liebe bie größten Kreuben und Soffnungen gegeben batte, fein Talent als Dichter und Schausvieler, mit bamifder Kritit von allen Seiten an. Er fab in feinen Arbeiten nichts als eine geiftlofe Rachahmung einiger bergebrachten Formen, ohne innern Berth; er wollte barin nur fteife Soul-Exercitien ertennen, benen es an jedem Runten von Naturell, Babrheit und Begeisterung fehle. In feinen Bebichten fand er nur ein monotones Splbenmaß, in welchem, burch einen armfeligen Reim zusammen gehalten, gang gemeine Gebanten und Empfindungen fich binfdleppten; und fo benahm er fic auch jebe Aussicht, jede Luft, die ihn von diefer Seite noch allenfalls hatte wieder aufrichten fonnen.

Seinem Shauspieler-Talente ging es nicht beffer. Er schalt sich, baß er nicht früher die Eitelkeit
entbedt, die allein dieser Anmaßung zum Grunde
gelegen. Seine Figur, sein Gang, seine Bewegung
und Declamation mußten herbalten; er sprach sich-

jebe Art von Vorzus, jedes Verdienst, das ihn über das Gemeine empor gehoben hatte, entscheidend ab, und vermehrte seine stumme Verzweislung dadurch auf den höchsten Grad. Denn, wenn es hart ist, der Liebe eines Weibes zu entsagen, so ist die Empfindung nicht weniger schwerzlich, von dem Umgange der Musen sich lodzureißen, sich ihrer Gemeinschaft auf immer unwürdig zu erklären, und auf den schönsten und nächsten Beisall, der unster Person, unserm Verragen, unster Stimme öffentlich gegeben wird, Verzicht zu thun.

So hatte fich benn unfer Freund vollig refignirt, und fich jugleich mit großem Gifer den Sanbelsgefchaften gewidmet. Bum Erftaunen feines Freunbes und gur größten Bufriedenheit feines Batere mar niemand auf dem Comptoir und der Borfe, im Laben und Gewolbe thatiger, als er; Correspondenz und Rechnungen, und mas ihm-aufgetragen murbe, beforgte und verrichtete er mit größtem Gleiß und Gifer. Rreilich nicht mit bem beitern gleiße, ber augleich bem Geschäftigen Belohnung ift; wenn wir basjenige, woju wir geboren find, mit Orbnung unb Folge verrichten, sondern mit dem fillen Fleiße der Pflicht, der den beften Borfas jum Grunde hat, der burch leberzeugung genahrt und burch ein innres Gelbstgefühl belohnt wird; ber aber boch oft, felbft bann, wenn ihm das iconfte Bewußtfenn bie Krone reicht, einen vordringenden Geufger taum ju erftiden vermag.

Wief diese Weise hatte Withelm eine Zeit lang sehr emfig, fortgeleht und fich überzengt, daß jene harte Prüfung vom Schickale zu seinem Besten weraustaltet worden. Er war froh; auf dem Wege doch ürbend sich bei Zeiten, obgleich unfreundlich gerung, gewarnt zu sehen, austatt daß andere später und sehverer die Misseiset büsen, wozu sie ein jugendlicher Dünkel verleitet hat. Deun gewöhnlich wehrt sich der Meusch so lange als er deun, den Ahrens ben er im-Busen hogt, zu verabschieden, einen Hauptirrthum zu bekennen, und eine Wahrheit einzugesteben, die ihn zur Bezzweislung bringt.

So entichloffen er iner, feinenliebften Borftellungen zu entfegen, fo war boch einige Beit notiffe. um ihn von feinem Unglude vollig zu überzeigen. Endlich aber batte er jebe Soffuung ber Liebe, bes mactifden hervorbringens und ber verfonlichen Dar-Bellung, mit triftigen Gründen, fo gang in fich vernichtet, bas er Muth faßte, alle Spuren feiner Abarbeit, alles, was ibn irgend noch baren erinnen tounce, vollig andjulofchen. Er hatte baber an einem fichlen Abende ein Kaminfener angenundet, und holte ein Reliquientaftchen bervor, in welchen fic bunderterlei Rleinigfeiten fanden, die er in bebentenben Angenbliden von Mavianen erhalten, ober derfelben gerandt hatte. Jede ventroducte Blume orinnerte ibn an bioleit, ba fie noch frifch in ibren Haaren blackte; jedes Zettelchen en die gludliche Stunde, wozu fie ihn baburch einlub; jebe Schleife

an den liedlichen Anheplat seines hundes, ihren schinen Busen. Mußte nicht auf diese Weise jede. Empfindung, die er schon lange getödtet glandte, sich mieber zu bewegen anfangen? Mußte nicht die Leidenschaft, über die er, abgeschieden von seiner Gerliebten, herr gemorden war, in der Gegenwart diesten, herr gemorden man, in der Gegenwart diessen Aleinigseiten mieder mächtig werden? Denu wir merken erst, wie traurig und unangenehm ein trüber Aag ist, wenn ein einziger, durchbringender Sonnenblick und den ausmanternden Glanz einer heitern Stunde barstellt.

Nicht ohne Bewegung fab er baber diese so lange bewahrten Seiligthibmer nach einander in Nauch und Flamme vor sich aufgeben. Einigemul hielt er zaudernd inne, und hatte noch eine Perleuschnur und ein stornes Salvtuch übrig, als er sich entschloß, mit den dichterischen Bersuchen seiner Jugend das abnehmende Feuer wieder anzufrischen.

Bis jeht hatte er alles forgfältig anfgehoben, was ihm, won ber frühften Entwicklung feines Seiftes an, aus der Feber gefloffen war. Noch lagen feine Schriften in Bundel gebunden auf dem Boden des Roffers, wahin er fle gepact hatte, als er fle auf feiner Fincht mitzunehmen hoffte. Die gang anders eröffnete er fie jeht, als er fle damals zusammen band!

Wenn wir einen Brief, ben wir unter gemiffen Umftanben gefchrieben und gesiegelt haben, ber aber ben Freund, an den er gerichtet war, nicht antrifft, fondern wieder zu und zurud gebracht wird, nach einiger Zeit eröffnen, überfällt und eine fonderbare Empfindung, indem wir unfer eignes Siegel erbreschen, und und mit unferm veränderten Selbst wie mit einer dritten Person unterhalten. Ein ähnlisches Gefühl ergriff mit Heftigkeit unsern Freund, als er das erfte Packet eröffnete, und die zertheilten Hefte in's Feuer warf, die eben gewaltsam auslodersten, als Werner hereintrat, sich über die lebhafte Flamme verwunderte und fragte, was hier vorgehe?

Ich gebe einen Beweis, fagte Bilhelm, daß est mir Ernft fep, ein handwerf aufzugeben, wozu ich nicht geboren warb; und mit diesen Worten warf er das zwepte Packet in das Fener. Berner wollte

ihn abhalten, allein es war gefcheben.

Ich febe nicht ein, wie du ju diefem Ertrem tommft? fagte diefer. Warum follen denn nun diefe Arbeiten, wenn fie nicht vortrefflich find, gar ver-

michtet werden?

Weil ein Gedicht entweber vortrefflich sepn, ober gar nicht eristiren soll; weil jeder, der keine Anslage hat, das Beste zu leisten, sich der Kunst entshalten, und sich vor jeder Verführung dazu ernstlich in Acht nehmen sollte. Deun freilich regt sich in jedem Menschen ein gewisses undestimmtes Verlangen, dasjenige, was er sieht, nachzuahmen; aber dieses Verlangen beweis't gat nicht, daß anch die Kraft in uns wohne, mit dem was wir unternehmen, zu Stande zu kommen. Sieh nur die Knaden

an, wie sie jedesmal, so oft Seiltanzer in der Stadt gewesen, auf allen Planten und Balten bin und wiesder geben und balanciren, bis ein anderer Reiz sie wieder zu einem ähnlichen Spiele hinzieht. Hast du es nicht in dem Cirtel unsrer Freunde bemerkt? So oft sich ein Virtuose boren läßt, sinden sich imsmer einige, die sogleich dasselbe Instrument zu lernen anfangen. Wie viele irren auf diesem Wege herum! Stücklich, wer den Fehlschluß von seinen Wünschen auf seine Arafte balb gewahr wird!

Berner wiberfprach; die Unterredung ward lebhaft, und Wilhelm konnte nicht ohne Bewegung die Argumente, mit denen er sich selbst so oft gequält
hatte, gegen seinen Freund wiederholen. Werner
behauptete, es sep nicht vernünftig, ein Kalent, zu
dem man nur einigermaßen Reigung und Sesciäc
habe, deswegen, weil man es niemals in der größten Vollkommenheit ausüben werde, ganz auszugeben. Es sinde sich ja so manche leere Zeit, die man
badurch ausstüllen, und nach und nach etwas hervorbringen könne, wodurch wir und und andern ein
Beranugen bereiten.

Unfer Freund, ber hierin gang anderer Meinungwar, fiel ihm fogleich ein, und fagte mit großer Lebhaftigkeit:

Bie fehr irrft bu, lieber Freund, wenn du glaubft, baß ein Bert, beffen erfte Borftellung bie gange Geele fullen muß, in unterbrochenen, jufammen ges geigten Stunden tonne hervorgebracht werden. Rein

ber Dichter muß ganz fich, ganz in seinen gelickten Gegenständen leben. Er, der vom himmel finmerlich auf das töstlichste begabt ist, det einen sich immer selbst vermehrenden Schat im Busen der wahrt, er muß auch von ansen ungestört mit seinen Schatzen in der stillen Gladsliftett leben, die ein Neicher vergebend mit aufgehäuften Sitteen um sich hervorzubringen sucht. Sieh die Menschen an, wie sie nach Glad und Bergnügen rennen! Ihre Wänsiche, ihre Mühre, ihr Geld jagen rustlod, und wonach? nach dem, was der Dichter von der Natur erhälten hat, nach dem Genuß der Weit, nach dem Mitgefühl seiner selbst in andern, nach einem hate monischen Jusammenseyn mit vielen oft unvereindazern Dingen.

Bas bennruchigt bie Menichen, als daß fie ihre Begriffe nicht mit den Sachen verbinden tonnton, daß der Genuß sich ihnen unter den Sachen wegstiehlt, daß das Gewünschte zu spat konruct, und daß alles Erreichte und Erlangte auf ihr Ferz-nicht die Wirkung thut, welche die Beglerde und in der Ferne ahnen läßt. Gleichfam wie einen Gott hat das Schickal den Dichter über diese alles hinäber gesetzt. Er sieht das Gewirre der Leidenschaften, Familion und Neiche sich zweclos bewegen, er sieht die unauflistichen Ruthfel der Nieberständnisse, denen oft mur ein einsplieges Wort zur Entwickung sehlt, matssalich verderdliche Verwirrungen verursichen. Er sühlt das Traurige und das Frendige jedes Mensschen.

Schenfthinfale mit. Monn ber Beftmenfc in einer abzebeenben Melancholie über großen Berluft feine Rage binfcbleicht, ober in ansgelaffener Rreube fei: nem Soidfale entgegen gebt, fo foreitet bie empfangliche leichtbewegliche Seele des Dichters wie die manbelnbe Conne von Racht an Tag fort, und mit teifen Urbergangen Kimmt feine Sarfe in Rreube und Leid. Eingeboren auf bem Grund feines Berzens mächft bir icone Blume ber Beisbeit bervor. und wenn die andern madend tranmen, und von ungebenren Borffellungen and allen ibren Sinnen geanghiget werben, fo lebt er ben Traum bes De: bend als ein Buchenber, und bas Geltenke, mas gefciebt, ift ibm augleich Bergangenbeit und Zufunft. Und fo ift ber Dichter angleich Lehrer, Babofager, Kreund ber Gotter und ber Denfchen. Die! willft bu, daß et zu einem fimmerlichen Gewerbe berunter Reige? Er, ber wie ein Bogel gehaut ift, um bie Belt zu überfthweben, auf boben Gepfeln guniften, and feine Nabrung von Anofren und Aruchten. einen Zweig mit dem andern leicht verwechseinb, zu nehmen, er follte zugleich wie ber Stier am Pfluge zieben, wie der Sund fic duf eine Kährte gewöhnen. ober vielleicht gar an bie Rette geschlollen einen Meperhof burch fein Bellen fichern?..

Werner hatte, wie man fich benfen tann, mit Bermunderung jugehort. Wenn nur auch die Menschen, fiel er ihm ein, wie die Bogel gemacht waren, und, ohne bag sie spinnen und weben, holbselige Lage

iniseständigem Gemoß, subringen tinnten i Monn fle ume such dei Aufmust, des Minters: fich iso leicht du ferne Gesenden begeben Lönnten, dem Mangel auszweichen, und sich vor dem Froste zu fichern!

So haben Die Dichter in Beiten gelebte mo bus Chromotiae mehr erlannt word, vief Wilhelm and and to follten lie immer leben. Genualam in itrem Junessten, and gefenttet bedauften, fie wenig man aufen : Die Gabe , foone, Empfindungen , bertiche Bilder ben Menfchen in fußen, fich an jeden Besenfrand anschmiegenden Worten und Melobien mitm= theilen, bezanderte von isher die Meltaund man für dan Bengenen ein reichtiches Erhtbeil. An ber Rie nige Bofen an ben Tifden ber Meiden just ben Thingen ber Berliebten hanchte man auf fie, eindem fic das Dir und ibie Seele für elles enberemers folog, wie man fich felig preif't und entaudt fliffe fteht, wenn and ben Gebufden, burch bie man manbelt, Die Stimme ber Nachtigall gemaltig gubrend hervordringt! Gie fanden eine geftereie Belt, und ibr niedrig, scheinender Stand erhöhte sie untribesto mehr. Der Beid leufeto ihren Gellengen, unbom tteberminber ber Melt bulbinte einem Dichter, weil er fablte, daß ohne blefen fein ungebeures Dafenn nur mie ein Sturmmind vorüberfabren mirbe: ber Liebende minfote fein Berlangen und feinen Senus fo taufenbfach und fo harmonifch ju fühlen, als thu bie befoelte Lippe zu fchildern verftand; nud felbit ber Reiche tonnte feine Befisthumer, feine

Migotter, nicht mit eigenen Angen fo tofibar feben, als fie ihm vom Glang bes allen Werth fühlenben und erhöhenden Geiftes beleuchtet erschienen. Ja, mer hat, wenn du wäuß, Götter gebilbet, und zu ihnen-erhoken, fie zu und harniedergebrucht, als der Dichter?

Dein-Freund,, verfehte Werner nach einigent Machdenten, ich habe ficon oft bedanert, daß au bad, mas du so ledhaft fühlit, mit Gewalt aus beiser Seele zu nerbannen frechft. Ich mußte mich fehr irren, wenn du nicht besfor thätest, dir selbsteinigermaßen nachzugeben, als dich durch die Widerspmise eines so herten Entsagens aufzweiben, und dir mit der einen unschildigen Freude den Genuß aller ubrigen zu entzieben.

Datf ich die's gestehen, mein-Freund, versete ber andre, und wirft du mich nicht lächerlich sinden, wenn ich die beseune, daß jene Bilder mich noch imsem ich die beseune, daß jene Bilder mich noch imsem bed wein hert untersuche, alle frehen Munsche fest, ja noch fester als sansbanin haften? Doch was bleibt mir Ungelickichem: gegenwärtig übnig? Ach, wer mir vonandgesagt bätte, des die Arme meines Geistes so bald gerschmettert werden sollten, mit denen ich in's luenbliche griff, nud mit denen ich doch gowiß wir Großes zu umfassen hosse, wer mir das vorsausgesagt hätte, mirde mich zur Verzweislung gestracht haben. Und noch jeht, das des Gericht über mich ergangen ist, jeht, das ich b ie verloven habe,

bie anftatt einer Gottbeit mich zu meinen Bunichen binüber führen follte, was bleibt mir übrig, als mich ben bitterften Schmerzen ju überlaffen? D mein Bruder, fubr er fort, ich laugne nicht, fie mar mir bei meinen beimlichen Unschlägen ber Rloben, an ben eine Stridleiter befestigt ift; gefährlich hoffenb fowebt der Abenteurer in ber Luft, bas Gifen bricht, und er liegt gerichmettert am Auße feiner Buniche. Es ift auch nun fur mich fein Eroft, teine Soffnung : mehr! 36 werbe, rief er aus, indem er auffprang, von diefen ungluchfeligen Bapieren teines übrig laffen. Er faßte abermale ein Daar Sefte an, ris fie auf und marf fie in's Fouer. Werner wollte ihn abbalten, aber vergebens. Las mich! rief Bilbelm was follen biefe elenben Blatter? Fur mich find fie weber Stufe noch Aufmunterung mehr. Sollen fie . abrig bleiben, um mich bis an's Ende meines Lebens su peinigen? Soffen sie vielleicht einmal der Belt : jum Gefpotte bienen, anftatt Mitleiden und Schaner . su erregen? Web über mich und über mein Schickfal! Run verftebe ich erft bie Rlagen ber Dichter, ber and Roth weise geworbenen Traurigen. Bie lange hielt ich mich für ungerftorbar, für unverwundlich, und ach! nun feh' ich, daß ein tiefer fruber Shabe nicht wieder andwachlen, fich nicht wieder berftellen tann; ich fuble, bag ich ibn mit in's Grab nehmen muß. Rein! feinen Tag bed! Lebens foll ber Schmers von mir weichen, ber mich noch julest umbringt, und auch ihr Andenten foff bei mir

bleiben, mit mir leben und fterben, bas Andenten ber Unmurbigen - ach, mein Kreund! wenn ich von Bergen reden foll - ber gewiß nicht gang Unmurbigen! Ihr Stand, ihre Schicfale baben fie taufendmal bei mir entidulbigt. 36 bin an graufam gewesen, bu baft mich in beine Ralte, in beine Barte unbarmherzig eingeweiht, meine gerrutteten Sinne gefangen gebalten und mich verbindert, bas für fie und für mich ju thun, mas ich uns beiben foulbig mar. Ber weiß, in welchen Buftanb ich fie verfest habe, und erft nach und nach fallt mir's auf's Gemiffen, in welcher Bergweiflung, in welcher Sulflofigfeit ich fie verließ! Bar's nicht moglic, baß fie fich entschuldigen tonnte ? War's nicht moglich? Mieviel Difverstandniffe tonnen die Welt verwirren, wieviel Umftande tonnen dem größten Rebler Bergebung erfleben? - Bie oft bente ich mir fie, in ber Stille für fich figend, auf ihren Ellenbogen geftutt. - Das ift, fagt fie, Die Erene, bie Liebe, die er mir jufdmur! Mit biefem unfanften Solag bas icone Leben zu endigen, bas und verband! - Er brach in einen Strom von Thranen aus, indem er fich mit bem Gelichte auf ben Tifc marf, und die übergebliebenen Daviere benette.

Merner ftand in der größten Berlegenheit babei. Er hatte fich biefes rasche Auflodern der Leidenschaft nicht vermuthet. Etlichemal wollte er seinem Freunde in die Rede fallen, etlichemal das Gespräch wo andershinlenten, vergebens! er widerstand dem Strome

nicht: Auch bier übernahm die ausbauernde Freundschaft wieder ihr Amt. Er ließ ben heftigften Anfall des Schmerzes vorüber, indem er durch seine stellen Benden eine aufrichtige reine Theilnehmung am besten sehen ließ, und soblieben sie diesen Abend; Wilhelm in's hille Nachgesubl des Schmerzens versent, und der andere erschreckt durch den neuen Ansbruch einer Leidenschaft, die er lange bemeistert und durch guten Rath und eifriges Jureden überwiltigt zu haben glaubte.

## Brittes Capitel.

"Rade folden : Midfallen : pflegter Wilbelm meif nur bofto eifriger fic ben Gefcaften und ber Ebie thateit au widmen, und ed war ber beite Weg, bent Infibeineber, bud ibn mieber anguloden fucte; au entflieben. Goine gute Mtt, fich gegen Grembe fu betragen; feine::Leichtigkeit; faft in allen lebenben Spruchen Covrespondens gu fichen "gaben feinent Bater und beffen Sanbeidfreunde immet mehr Soffe nung und trofteten fie aber bie Krantheit, beren Urfache ihnen nicht befannt geworben war, und üben bie Punfe, bie ihren Plan unterwochen batte. befolos Bilbelmis Abreife guni gwentenmal, und wir . finden ihn auf feinem Weite, den Mantelad binbes fiche etheitert burch berie Luft amb Burbeming: bem Gabirge fich nabern, we er einige Aufträge undricht ten follte.

Er burchftrich langfam Ethler und Berge mit ber Empfindung bed größten Bergnügens. Uebern hangende Zehen, raufdjende Wasserbiche, bewochfene Winde, tiefen Gründe fahlen hier zum erstennatz und doch hatten seine frühlten Jugmbtraumerschon. in solchen Gegenden geschwebt. Er fühlte sich bei biesem Anblide wieder verjüngt; alle erduldeten Schmerzen waren aus seiner Seele weggewaschen, und mit völliger heiterkeit sagte er sich Stellen aus verschiedenen Gebichten, besonders aus dem Pastor sido vor, die an diesen einsamen Platen schaarenweis seinem Gedachtnisse zussenen Auch erinnerte er sich mancher Stellen aus seinen eigenen Liedern, die er mit einer besondern Justiedenheit recitirte. Er belebte die Welt, die vor ihm lag, mit allen Geskalten der Bergangenheit, und jeder Schritt in die Juliunft war ihm voll Ahnung, wichtiger handlungen und merdwirdiger Begebenheiten.

Mehrere Menichen, die auf einanderfolgendinter ihm hertamen, an ihm mit einem Genße vorbeigingen, und ben Beg in's Gebirge, durch steile Fußpfade, eilig fortsetten, unterbrachen einigemal seine stille Unterhaltung, ohne daß er jedoch aufmertsam auf sie geworden ware. Endlich gesellte sich ein gespunkchiger Gefährte zu ihm, und erzählte die Utsache der ftarten Vilgerschaft.

... Bu Sochborf, fagte er, mird heute Abend eine Kombbie gegeben; mogutifich bie gange nachbarichaft perfammelt.

Bie! rief Wilhelm, in diefen einsamen Gebirsen, swischen diesen undurchbringlichen Walbern hat die Schauspiellunft einen Weg gefunden, und fich einen Kempel aufgebaut? und ich muß zu ihrem geste wallsahrten?

Sie werden fich noch mehr wundern, fagte der andere, wenn Sie horen, durch wen das Stud aufgeführt wird. Es ist eine große Fabrik in dem Orte, die viel Leute ernährt. Der Unternehmer, der so zu. fagen von aller menschlichen Gesellschaft eutsernt bedt, weiß feine Arbeiter im Winten nicht bester zu beschäftigen, als daß er sie veranlaßt hat, Komidie zu spielen. Er leidet keine Kasten unter ihnen, und wünscht sie auch sonst von rohen Sitten abzubalten. So bringen sie die langen Abendezu, und heute, ha das Alten Geburtstag ist, geben sie ihm zu Ehren eine besondere kestlichkeit.

Wilhelm tam ju Gochborf au, wo er übernache ten follte, und flieg bei der Fabrit ab, beren Unternehmer auch als Schuldner auf feiner Lifte ftanb.

Ald er seinen Namen nannte, rief ber Alte verswundert aus: Ev, mein Herr, sind Sie der Sohn des braven Mannes, dem ich so viel Dant und dis jeht nach Geld schuldig din? Ihr Herr Water hat so viel Geduld mit mix gehabt, daß ich ein Bosewicht fenn mußte; wenn ich nicht eilig und frohlich bezuhlte. Sie kommen eben zur rechten Zeit, um zusehn, daß es mir Ernft ist.

Er rief seine Fran herbei, welche eben so erfreut war, den jungen Mann zu sehen; sie versicherte, daß er feinem Bater gleiche, und bedauerte, daß sie ihn wegen der vielen Fremden die Nacht nicht beherbergen fonne.

Das Gefchaft war flar und balb berichtigt; Bil-

heim fledte ein Milden Golb in bie Dufche, und wunfchte, baß feine übeigen Selchafte auch fo leichb geben mochen:

Die Stunde des Schauspleis fam herau. must erwartete nur noch den Oberforfinreiser, der entilitz auch anlangte, mit einigen Ingern einwat, und auch ber gobsten Berehrung empfangan wurde.

Die Gefellschaft wiedenunatehr ins Goansviels baus geffict, worn ewan eine Schenne einderichtet batte, die afolde am Gapton lan: Saine und Thenter waren: obne fonbeeltdom Gefdrand, mouter unb artia genug angelebt. Giner wen ben Wablern bie anfiber Habritarbeiteten, batte bei bem Theater in bee Biefibens gehandlangtis und hatte nun Wald, Strafe und Simmer, freitich etwas reb, bingeftellt. Ind Stint hatten fie von einer berunniebenben Orionne: geborgt; und nach ibrer eigenen Weife nurecttigefanitien.: Go wie es war, unterbuit es: Die Antringe bas amei Liebhaber ein Mabden ibs rem Bormunde und wechlebmeile fich felble entreifen: wollen; brachte allerder indereffante Situationen berwer.: 'Es war bas erfbe Gthat, bas unfet Krennt nach einer fo langen Beitwieber fat; er machte mans derlei Betrachtungen: Edwar woller Sanblung, aber obne Schiberung mabrer Charaftere. Es gefiel und engobte. Go find bie Anfange aller Schaufpielfunft. Der robe Menfch: ich zuftrieben; wenn er nur eines porgeben fieht : ber gebilbete will empfinben, und Machdenben ist murbem ganzandachilbeten angenebm.

Den Schauspielern hatte er hie und ba gernenachgeholfen; benn es fehlte nur wenig, so hattenfie um vieles beffer'fenn tonnen.

Sum Nachfpiet ward ein Opfer dargebrucht. Ein Poetrait, das den Alben in feinem Brautigumstlelbe vorstelle; stand auf einem Altar, mit Aranzen beschangen. Alle Schauspieler hubbigten ihm in desimathvollen Stellungen. Das jüngste Kind trat, weiß gelleibet, hervor, und hielt eine Rede in Versien, wodurch bie gange Jamilie und sogar der Oberston, wodurch bie gange Jamilie und sogar der Oberston, modurch bewegt wurde. So endigte sich das Stud, und Wilhelm konnte nicht umbin, das Theater zu besteigen, die Actricen in der Nahe zu besehen, sie wegen ihres Spiels zu loben, und ihnen auf die Zukunft einigen Nath zu geben.

Die übrigen Geschäfte unsers Freundes, die er

nach und nach in größern und kleinern Gebirgeorten verrichtete, liefen nicht alle so gludlich, noch so vergnügt ab. Manche Schuldner baten um Aufschub, manche waren unhöslich, mauche laugneten. Nach seinem Auftrage sollte er einige verklagen; er mußte einen Advocaten aufsuchen, diesen instruiren, sich vor Gericht stellen, und was dergleichen verdrießliche Geschäfte noch mehr waren.

Eben fo folimm erging es ibm, wenn man ibm eine Ehre erzeigen wollte. Mur wenig Leute fand er, die ihn einigermaßen unterrichten fonnten; wenige, mit benen er in ein nubliches Sandeleverhalt= niß ju tommen hoffte. Da nun auch ungludlicherweife Regentage einfielen, und eine Reife zu Pferd in biefen Gegenben mit unerträglichen Befcmerben verenupft war, fo bantte er bem Simmet, ale er fic bem flacen Lande wieder naberte, und am Ruse bes Bebirges, in einer iconen und fruchtbaren Ebene, an einem fanften Kluffe, im Sonnenicheine, ein bei= teres Landstadten liegen fab, in welchem er zwar teine Gefdafte batte, aber eben bermegen fic ent= fcolog, ein paar Tage bafelbft zu verweilen, um fich und feinem Pferbe, bas von dem folimmen Bege fehr gelitten batte, einige Erholung ju verfchaffen.

#### Biertes Capitel.

Als er in einem Wirthshause auf dem Martte abtrat, ging es darin sehr lustig, wenigstens sehr lebs bast zu. Eine große Gesellschaft: Seiltanzer, Sprinser und Gautler, die einen starten Mann bei sich hatzten, waren mit Beib und Kindern eingezogen, und machten, indem sie sich auf eine öffentliche Erscheinung bereiteten, einen Unfug- über den andern. Bald kritten sie mit dem Wirthe, bald unter sich selbst; und wenn ihr Jant unleiblich war, so waren die Neußerungen ihres Vergnügens ganz und gar ünerträglich. Unschlissig, ob er gehen oder bleiben sollte, stand er unter dem Thore, und sah den Arbeitern zu, die auf dem Plaße ein Gerüst auszuschlagen ansingen.

Ein Madden, das Rofen und andere Blumen herumtrug, bot ihm ihren Korb dar, und er taufte fich einen schonen Strauß, ben er mit Liebhaberen anbers band und mit Zufriedenheit betrachtete, als das Fenker eines, an der Seite des Plages stehenben, andern Gafthauses fich aufthat, und ein wohlgebilde-

ted Krauenzimmer fich an demfelben zeigte. Er fonnte ungeachtet ber Entfernung bemerten, bag eine ange= nehme Seiterfeit ihr Geficht belebte. Ihre blonden Saare fielen nachlaffig aufgelof't um ihren Maden; fie ichien fich nach bem Fremben umzuseben. Ginige Beit barauf trat ein Anabe, ber eine Krifiricutige umgegurtet und ein weißes Jadchen anhatte, aus ber Thure jenes Saufes, ging auf Wilhelmen gu, begrußte ihn und fagte: das Frauenzimmer am Fenfter laft Sie fragen, ob Sie ihr nicht einen Theil ber fconen Blumen abtreten wollen? - Sie ftehn ihr alle ju Diensten, verfeste Bilbelm, indem er bem leichten Boten bad Bonauet überreichte, unb. angleich ber Schonen ein Compliment machte, meldes fe mit einem freundlichen Gegengruß ermieberte, und fich wem genfter juridieg.

Rachdenlend über dieses artige Abentoner ging ier ninch seinem Zimmer die Treppe hinaus, als ein imnses Geschopf ihm entgezeusprans, das since Ansemerksmieit auf üch 20g. Ein kurzes seidnes Wastemerksmieit guf 20g. Ein kurzes seidnes Wastemerksmit gestänischen Ermeln; inappe lange Keinkleidermit Huffen standen dem Kinde gar artig. Lange schwarze Haare waren in Loden und Johsen num den Kopf gekräuselt und gewunden. Er sah die Bestelt mit Berwunderung an, und konnte nicht mit Ich einig werden, ob er sie für einen Anaben oder sin mit Mädchen erklären sollte. Doch entschied er sich dalb für das lehte, und hielt sie auf, da seidei ihm porbei kam, bot ihr einen guten Tag, und fragte

fie, men fie angahere? obser fohmt leicht sehen konnstes daß fie ein Gliedider springenden und tanzenden. Gefellschaft sepn musse. Wit:einem scharfen, schmanzen Soitenbiichsab sie ihn an, andem sie sich um ihm lodmachte, und in die Tückstief, ohne zu antworten.

Als er die Treppe hinauf kam/fand er auf dam weiten Borfahle zwer Mannsperfonen, die fich inn Fechten übten, oder wielmohr ihre Geschäftlichteit un einander zu nersindunschienen. Der einemunussen dar von der Gefellschaft, die sich im Jause besond, der andere hatve ein meniger widde Ansein. Wilhelm fahihnengu, und hattetiefinde, sie beide zu bemmeden, und näteliefinde, sie beide zu bemmeden, und elle päcktilange dunauf der schwarzbärtige nervige Streiter den Kampsplaz versiefi, bot der wedere, mit vielepskriftstift, Wilhelmen das Mapier an.

Moun Sie einen Sichiler, vorfeste diefer, in die Lahre nehmen wallen, so din ich wohl zusnichen, mit Ihnen einige Gänge zumagen. Sie focten zusammen, und obgleich den Fremde dam Auddmutling weit dierlegen nur, so mar er dach hösten geung, zu unfichern, daß alles nur sand ibebung undenwert und mittlich hatte Wilhelm, auch gezeigt; daß, zu friher von einem guten mit gründlichen deutschen Fechmeister, unterrichtet: worden mar.

Ihre Unterhaltung ward dund dad Satofe unterbrocher, mit welchem die bunte Gefallschaft and dem Wirthschause andzog, um die Stadt von ihrem Schaufriel zu benächtigtigen; und auf ihre Kinste baterig zu machen. Einem Tamboux folgte der Enterpreneur ju Pferde, hinter ihm eine Lanzenin auf einem ahnlichen Gerippe, die ein Aind vor sich hielt, das mit Bandern und Flintern wohl berausgepuht war. Darauf tam die übrige Eruppe zu Fuß, wovon einige auf ihren Schultern Kinder, in abeutenerlichen Stellungen, leicht und bequem baher trugen, unter denen die junge, schwarzfopsige, düßere Sestalt Wilhelms Ausmertsamseit auf in neue erregte.

Pagliaffo liefunter der andringenden Menge brollig hin und her, und theilte mit sehr begreiflichen Spafen, indem er bald ein Madden führe, dath einen Anaben pritschte, seine Zettel aus, und erwedte muter bem Wolfe eine unüberwindliche Begierbe, ihn naber tennen zu iewen.

In den gebrudten Unzeigen waren die mannichfaltigen Künfte der Gefellschaft, befonders eines Monfleur Rarcif und der Demoifelle Landrinette herandgestrichen, welche beibe, als hauptpersonen, die Klugheit gehabt hatten, fich von dem Juge zu enthalten, sich badurch ein vornehmeres Aufehn zu geben, und gebbere Rengier zu erweiden.

Bahrend bes Juges hatte fich auch bie ichine Rachbarin wieder am Fenfter iehen taffen, und Bilbelm hatte nicht verfehlt, sich bei feinem Gefellichafter nach ihr zu ertundigen. Diefer, den wir einstemeilen Laertes nennen wollen, erbot fich, Bilhelmen zu ihr hindber zu begleiten. Ich und das Franenzimmer, fagte et lächelne, find ein pant Erummer einer Schulfvielergefellichaft, die var furzem bier scheiterte.

Die Ammuth des Dets hat und bewogen, einige Sait pier zu Gleiben, und unfre wenige gefammelte Baar-fchaft in Ruhe zu verzehren, indes ein Freund ausg gezogen ift, ein Untersommen für sich und and zu fulben.

Lacrtes begleitete sozieich feinen neuen Befannsten zu Philinens Ehire, wo er ihn einen Mugenblick sirhen ließ, um in einem benachbarten Laben Bucterwerf zu holen. Sie werden mir es gewiß danken, fagte er, indem er zurück tam, daß ich Ihnem blefe artige Befanntschaft verschaffe.

Das Frauenzimmer fam ihnen auf ein paar leichten Pantoffelchen mit hoben Abfahen aus der Stube entgegen getreten. Sie hatte eine famarze Mantilla Aber ein weißes Negliger gewoofen, das, eben weißes nicht ganz reinlich war, ihr ein handliches und bequeenes Ansehen gad; ihr kurzes Abschwnlich bis niedlichken Ause von der Welt seben.

Seen Sie mit willfommen! rief sie Wilhelmen zu, und nehmen Sie meinen Dant für die schöden Binmen. Sie fchrie ihn mit der einen hand in's Jimmer, inden sie mit der andern den Gtrauß an die Bruft-drüdte. Als fie sie niederheise hatten, und in zieichzigen Sofprächen bogriffen wuren, denen fie eine eeizendo Weindung zu neben wußte, könttete ihr Aerter gedrannte Mundeln in den Schoos; von denen sie sogleich zu naschen aufug. Sehn Sie, welch ein Kind dieser junge Mensch ist ereif sie aus; er wird We überechen wollen, daß ich eine große Freunz

bin von folden Rascherepen sep, und er ift's, ber nicht leben tann, ohne irgend etwas Lederes zu genießen.

Laffen Sie und nur geftebn, verfeste Laertes, daß wir bierin, wie in mehrerem, einander gern Gefell= foaft leiften. Bum Beifpiel, fagte er, es ift beute ein febr fconer Tag; ich bachte wir führen fpazieren und nahmen unfer Mittagemabl auf ber Mible. -Recht gern, fagte Whiline, wir muffen unferm nenen Befannten eine fleine Beranbernna maden. - Laer= tes fprang fort, benn er ging niemals, und Bilbelm wollte einen Augenblich nach Saufe, um feine Saare, bie von der Reife noch verworren aussaben, in Ord= nung bringen zu laffen. Das tonnen Sie bier! fagte fie, rief ibren tleinen Diener, nothigte Bilbelmen auf die artigite Beife, feinen Rod auszuzieben, ibren Budermantel-angulegen, und fich in ibrer Segen= wart friffren gu loffen. Man muß ja feine Beit ver= faumen, fagte fie; man weiß nicht, wie lange man noch beifammen bleibt.

Der Anabe, mehr trobig und unwillig als ungefchick, benahm fich nicht jum Boften, raufte Wilhels men, und schen sobald nicht fertig werden zu wollen. Philine vermied ihm einigemal feine Unart, stieß ihn endlich ungehnloig hinweg, und jagte ihn zur Thure hinaus. Nun übernahm sie selbst die Bemühung, und träuselte die Haare unsers Freundes mit großer Leichtigkeit und Zierlichkeit, ob sie gleich auch nicht zu eilen schien, und bald bieses bald jenes an ihrer Arbeit auszusehen hatte, indem fie nicht vermeiden Fonnte, mit ihren Anien die seinigen zu berühren, und Strauß und Busen so nahe an seine Lippen zu bringen, daß er mehr als Einmal in Versuchung gesetht ward, einen Auß darauf zu drücken.

Als Wilhelm mit einem fleinen Pubermeffer feine Stirne gereinigt hatte, sagte fie zu ihm: fleden Sie es ein, und gedenten Sie meiner dabei. Es war ein artiges Meffer; der Griff von eingelegtem Stahl zeigte die freundlichen Worte: Geden ft mein. Wilhelm fledte es zu sich, danfte ihr, und bat um die Erlaudniß, ihr ein tleines Gegengeschent machen zu durfen.

Nun war man fertig geworden. Laertes hatte bie Autsche gebracht, und nun begann eine fehr lustige Fahrt. Philine warf jedem Armen, der sie anbettelte, etwas jum Schlage hinaus, indem sie ihm zugleich ein munteres und freundliches Wort zurief.

Sie waren taum auf der Muhle angefommen, und hatten ein Effen bestellt, als eine Musit vor dem hanse sich hören ließ. Es waren Bergleute, die, zu Either und Triangel, mit lebhaften und grellen Stimmen, verschiedene artige Lieder vortrugen. Es dauerte nicht lange, so hatte eine herbeiströmende Menge einen Areis um sie geschlossen, und die Gesellschaft nichte ihnen ihren Beifall aus den Fenstern zu. Als sie diese Ausmerksamkeit gesehen, erweiterten sie ihren Areis, und schienen sich zu ihrem wichtigsten Stuckhen vorzubereiten. Nach einer Pause trat ein

Bergmann mit einer Sade hervor, und ftelle, indes die andern eine ernfthafte Melodie fpielten, die Bindling bes Shurfens vor:

Es mabrte nicht lange, fo trut ein Bauer and ber Menge, und gab jenem pantominisch brobend zu verfleben; bas er fich von bier binwegbegeben folle. Die Gefellicaft mar barüber verwundert, und erfannte erft ben, in einen Bauer vertleibeten, Bergmann, als er ben Mund aufthat, und in einer Art bon Recitatio ben anbern ichalt, bag er mage auf feinem Miter gu hantieen. Jener tam nicht aus ber Juffung, fonbern fing an, ben Landmann in belehren, daß er Recht babe, bier einzuschlagen, und gab ibm babri bie erften Begriffe vom Bergbau. Der Bauer, ber bie frembe Cerminologie nicht verftand, that afferleialberne Fragen, wordber ble Jufchaner, die fich fluger fühlten, ein bergliches Gelächter auffchlugen. Der Betammin fucte ihn zu berichten, und bewies ibm ben Bortbeil, ber gulest auch auf ihn fließe, wenn bie unterirbifden Schape bes Laubes Berausge= wühlt warben. Der Bauer, der jenem zuerst mit Solagen gebrobt batte, ließ fich nach und nach befanftigen, und fie fcieben als gute Frrunde von einander; befonders aber zog fich ber Bergmann auf bie bonorabetfte Art aus biefem Streite.

Wir haben, fagte Wilhelm bei Lifche, an biefemtliernen Dialog bas lebhaftefte Beifpiel, wie nublich allen Stanben bas Theater fepn tonnte, wie vielen Borsteil ber Staat felbft barans ziehen mußte, wenn man-

bie Sanblungen. Gewerbe und Unternehmungen ber Menichen von ihrer guten, lobensmurbigen Seite und in bem Gefichtenunkte auf das Theater brachte. aus welchem fie ber Staat felbft ohren und fonben mus. Jest ftellen wir nur bie laderliche Geite ber Meniden bar; ber Luftfvielbichter ift gleichfam mir ein bamifcher Controleur, ber auf die gehler feiner-Mitburger überall ein machfames Auge bat und feob au fenn scheint, wenn er ibnen eins anbangen tann. Sollte es nicht eine angenehme und wurdige Arbeit für einen Staatemann fenn, ben natürlichen mechfelfeitigen Einfluß aller Stande ju überfchauen, und einen Dichter, ber humpr genug batte, bei feinen Arbeiten zu leiten? 3ch bin überwengt, es fonnten auf biefem Bege manche febr unterhaltenbe, maleich nübliche und luftige Stude erfonnen werben.

So viel ich, fagte kaertes, überall wo ich hermms geschwärmt bin, habe bemerken tonnen, weiß man nur zu verbieten, zu hindern und abzulehnen; selten aber zu gebieten, zu befordern und zu belohnen. Man läßt alles in der Welt gehn, bis es schäblich wird: dann zurnt man und schlägt drein.

Last mir ben Staat und die Staatslente meg, sagte Philine, ich tann mir sie nicht anders als in Presiden vorstellen, und aime Perude, ed mag sie aufhaben wer da will, erregt in meinen Fingern eine krampshafts Bewegung; ich möchte fie gleich dem ahre würdigen herrn herunter nehmen, in der Stude herumspringen und den Kabilante auslachen.

Mit einigen lebhaften Gefangen, welche sie sehr schon vortrug, schnitt Philine bas Gespräch ab, und trieb zu einer schnellen Ruckfahrt, damit man die Runfte der Seiltänzer am Abende zu sehen nicht versfaumen möchte. Drollig bis zur Ausgelassenheit, sehte sie ihre Freigedigkeit gegen die Armen auf dem Heimwege fort, indem sie zuleht, da ihr und ihren Reisegefährten das Geld ausging, einem Mädchen ihren Strobhut und einem alten Weibe ihr haldstuch zum Schlage hinaus warf.

Philine lub beide Begleiter ju fich in ihre Bobnung, weil man, wie fie fagte, aus ihren Fenstern bas offentliche Schaufpiel beffer als im andern

Birthehaufe feben fonne.

Als fie ankamen, fanden fie das Geruft aufgesichlagen, und ben hintergrund mit aufgehängten Teppichen geziert. Die Schwungbreter waren ichon gelegt, das Schlappfeil an die Pfosten befestigt, und das straffe Seil über die Bode gezogen. Der Plat war ziemlich mit Bolt gefüllt, und die Fenster mit Zuschauern einiger Art befest.

Pagliaf bereitete erft die Verfammlung mit einisen Albernheiten, worüber die Inschauer immer zu lachen pflegen, zur Aufmerkfamkeit und guten Laune vor. Einige Kinder, deren Körper die feltsamsten Berrenkungen darstellten, erregten bald Berwundesrung, bald Grausen, und Wilhelm konnte sich des tiefen Mitleidens nicht enthalten, als er das Kind, an dem er beim ersten Anblide Theil genommen,

emit einiger Muhe bie sonberbaren Stellungen hervorbringen sah. Doch balb erregten die lustigen Springer ein lebhaftes Vergnügen, wenn sie erst etnzeln, dann hinter einander und zuleht alle zusamenen sich vorwärts und rücksärts in der Lust überschlugen. Ein lautes Sandetlatischen und Jauchzen erscholl aus der ganzen Versammlung.

Nun aber ward die Ausmertsamkeit auf einen ganz andern Gegenstand gewendet. Die Kinder, eine mach dem andern, mußten das Seil betreten, und zwar die Lehrlinge zuerst, damit sie durch ihre Ue-bungen das Schanspiel verlängerten, und die Schwieztigkeit der Kunst in's Licht setzen. Es zeigten sich auch einige Männer und erwachsene Frauensperzsonen mit ziemlicher Geschicklichkeit; allein es war noch nicht Monsseur Narcis, noch nicht Demoiselle Landrineite.

Endlich traten auch diese aus einer Art von Beit hinter aufgespannten rothen Borhängen hervor, und erfalten durch ihre angenehme Gestalt und zierlichen Put die bisher glücklich genährte hoffnung der Ausschauer. Er, ein munteres Bürschen von mittlerer Größe, schwarzen Augen und einem starten hagen zopf; sie, nicht minder wohl und fraftig gebildet; beide zeigten sich nach einander auf dem Seilk mit leichten Bewegungen, Sprüngen und seltsamen Posturen. Ihre Leichtigkeit, seine Berwegenheit, die Genanigkeit, womit beide ihre Aunstistücke aussührten, erhöhten mit sehen Schritt und Sprung das all-

gemeine:Bergnügen. Der Anstand, womit fiet fich betrugen, die auscheinenden Bomibungen der anderen um fie gaben ihnen der Ansehn, als wenne fiet fiewer und Meister der ganzen Eruppe maren, und jederman hieft fie des Manges werth:

Die Begeistenung des Bolie keilte sich den Inschauern an dem Fenstern mit, die Damen fahren misserwandt nach Kanteisten, die Herrn nach Landvinetzten. Dus Voll jauchste, und das feinere Publicum enthielt sich nicht des Klatschend; kaum daß man woch über. Pagitassen slache. Wenige nur schlichen sich men, als einige von der Kruppe, um Gold zu sammeneln; sich mit ziennennen Tellern durch die Menge drängten.

Gie haben ihre Sache, dinkt mich, gut gemach, fingte Wilhelm zu Philinen, die bei ihm am Fenfter lag, ich bewundere ihren Verstand, womit fer auch greinge Aufschütichen, nach und nach und zur richten Beit angebracht; gelten zu machen wuften, und wie sie auch ber Ungeschicklichkeit ihrer Kinder und auch der Artuosität ihrer Vesten ein Sanzes zusammen arbeiteten, das erst unfre Ausmersfrufelt erregte, und dann und auf das angenehmste unterbielt.

Dad Bolt hatteific nach und nachverlaufen, und ber Plat war teer gemerben, indes Philine und karretes über die Gestaln und bei Geschicklichteit Barcissed und Landninettens im Streit geriothen, und fich wechselweise necken. Bilhelm fab das wunderbare Kind auf ber Strafe bei andern spiekenden Kindern

frehen, machte Philinen darauf aufmertsam, die sogleich, nach ihrer lebhaften Art, dem Kinde rief und windte, und da es nicht kommen wollte, singend die Treppe hinunter klapperte und es heraufführte.

hier ist das Rathfel, rief sie, als sie das Lind zur Thure bereinzog. Es blieb am Eingange steben, eben als wenn es gleich-wieder hinaus schiupsen wollte, legte die rachte hand vor die Brust, die linke vor die Stien, und budte sich tief. Fürchte dich nicht, liebe Aleine, sagte Wilhelm, indem er auf sie los sing. Sie sah ihn mit unsicherm Blid an, und trat einige Schritte näher.

Wie nennest du dich? fragte er. — Sie heißen mich Mignon. — Wie viel Jahre hast du? — Es hat sie niemand gezählt. — Wer war dein Vater? — Der große Teusel ist todt. —

Nun das ift wunderlich genug! rief Philine aus. Man fragte sie noch Einiges; sie brachte ihre Aut-worten in einem gebrochenen Deutsch und mit einer fonderbar feperlichen Art vor; dabei legte sie jebesmal die Sande an Brust und Saupt und neigte sich tief.

Milhelm tonnte fie nicht genng ansehen. Seine Augen und sein harz murden unwiderstehlich von dem geheimmisvollen Zustande dieses Wefens angezogen. Er schäfte sie zwolf bis drenzehn Jahre sihr Körper war gut gebaut, mur daß ihre Glieder einen stärlern Wuchs verspran, oder einen zurücksehaltenen anständigten. Ihre Bildung war nicht regelmäßig, aber

auffallend; ihre Stirne geheimnisvoll, ihre Rafe außerordentlich schon, und ber Mund, ob er schon für ihr Alter zu sehr geschlossen schien, und sie manchmal mit den Lippen nach einer Seite zuckte, noch immer treuherzig und reizend genug. Ihre brannliche Gessichtsfarbe konnte man durch die Schminke kaum erstennen. Diese Gestalt prägte sich Wilhelmen sehr tief ein; er sah sie noch immer an, schwieg und versgaß der Gegenwärtigen über seinen Betrachtungen. Philine weckte ihn and seinem halbtraume, indem sie dem Kinde etwas übriggebliebenes Zuderwerk reichte, und ihm ein Zeichen gab, sich zu entsernen. Es machte seinen Budling, wie oben, und fuhr blibsschnell zur Thure hinaus.

Als die Zeit nunmehr herbeitam, daß unfre neuen Befannten sich für diesen Abend trennen follten, redeten sie vorher noch eine Spazierfahrt auf den morgenden Tag ab. Sie wollten abermals an einem andern Orte, auf einem benachbarten Jägerhaufe, ihr Mittagsmahl einnehmen. Wilhelm sprach diesen Abend noch manches zu Philinens Lobe, worauf Laertes nur furz und leichtsinnig antwortete.

Den andern Morgen, ale fie fic abermale eine Stunde im Fechten geubt hatten, gingen ffe nach Philinens Gasthofe, vor welchem sie die bestellte Autsche schon hatten anfahren sehen. Aber wie verwunsert war Wilhelm, als die Rutsche verschwunden, und wie noch mehr, als Philine nicht zu hause anzustreffen war. Sie hatte sich, so erzählte man, mit

ein paar Fremden, die diesen Worgen angefommen waren, in den Wagen geseht, und war mit ihnen bavon gesahren. Unser Freund, der sich in ihrer Sesellschaft eine angenehme Unterhaltung versprochen hatte, konnte seinen Berdruß nicht verbergen. Dagegen kachte Laertes, und rief; So gesällt sie mir! Das sieht ihr ganz ähnlich! Lassen Sie uns nun gerade nach dem Jagdhause gehen: sie mag sepn, wo sie will, wir wollen ihretwegen unsere Promenade nicht versäumen.

Als Wilhelm unterwegs diese Inconsequenz des Betragens zu tadeln fortsuhr, sagte Laertes: Ich kann nicht inconsequent finden, wenn jemand seinem Charakter treu bleibt. Wenn sie sich etwas vornimmt oder jemandem etwas verspricht, so geschieht es nurunter der stillschweigenden Bedingung, daß es ihr auch bequem sepn werde, den Borsah auszusühren oder ihr Versprechen zu halten. Sie verschenkt gern, aber man muß immer bereit sepn, ihr das Gesschenkte wieder zu geben.

Dieß ift ein feltsamer Charafter, verfette Bil-

Richts weniger als seltsam, nur daß sie keine Henchlerin ift. Ich liebe sie deswegen, ja ich bin ihr Freund, weil sie mir das Geschlecht so rein darftellt, das ich zu haffen so viel Ursache habe. Sie ift mir die wahre Eva, die Stammmutter des weiblichen Geschlechts: so sind alle, nur wollen sie es nicht Wort haben.

Unter manderlei Gefprächen, in welchen Laertes feinen bag gegen das weibliche Befchlecht febr leb: haft ausbrudte, ohne jeboch bie Urfache bavon angugeben, maren fie in den Wald gefommen, in welchen Bilbelm febr verftimmt eintrat, weil die Menferungen bes gaertes ibm die Erinnerung an fein Berbaltnik zu Marianen wieder lebendig gemacht bat: ten. Sie fanben nicht weit von einer beschatteten Quelle, unter berelichen alten Baumen, Philimen allein , an einem fteinernen Tifche fiben. Sie fang ibnen ein luftiges Liedden entgegen, und als Laertes nach ihrer Gesellschaft fragte, rief fie aus: 3ch :babe fie fcom angeführt; ich habe fie jum Beften ge : habt, wie fie es verbienten. Schon unterwege feste ich ihre Kreigebigkeit auf die Probe, und da ich bemertte, daß fie von ben targen Rafcbern-maren, mabm ich mir gleich vor, fie au bestrafen. : unfrer Unfunft fragten fie ben Rellner, mad ju baben fen? ber mit ber gewöhnlichen Belaufigfeit feiner Bunge alles, mas da war, und mehr als da war, berergablte. 3ch fab ihre Berlegenbeit, fie blickten einander an, ftotterten, und fragten nach dem Preife. Bas bedenten Sie fich lange, rief ich aus, die Tafel ift bad Gefchaft eines Frauenzimmers, laffen Sie mich dafür forgen. Ich fing barauf an, ein unffuni: ges Mittagmahl gu beftellen, wogu noch manches burd Boten aus ber Nachbarfchaft geholt werben follte. Der Reliner, ben ich burch ein paar fchiefe Mauler jum Vertrauten gemacht hatte, balf mir

enblich, und so haben wir sie burch die Vorstellungeines heerlichen Gastmahls dergestalt geangligt, dußsie sich turz und gut zu einem Spaziergunge in den Wald entschlossen, von dem sie wohl schwerlich zuruck Fommen werden. Ich habe eine Viertelstunde aufmeine eigene Hand gelacht, und werde lachen, so oftich un die Gesichter dente. Bei Lische erinnerte sich Laertes an ähnliche fälle; sie famen in den Sang; lustige Geschichten, Misperständnisse und Presserven zu erzählen.

Ein junger Mann von ihrer Befanntschaft aus ber Stadt tam mit einem Buche durch den Balb geschlichen, sehte sich zu ihnen, und rühmte den schonen Plat. Er machte sie auf das Rieseln der Quelle, auf die Bewegung der Zweige, auf die einfallenden Lichter und auf den Gesang der Bogel ausmertsam. Philine sang ein Liedchen vom Rucha, welches dem Antommling nicht zu behagen schien; er empfahlisch bald.

Wenn ich nur nichts mehr don Natur und Nacturstenen hören sollte, rief Philine aus, als er wegwar; es ist nichts unerträglicher, als sich das Wergutigen vorrechnen zu lassen, das man genießt. Wenn schön Wetter ist, geht man spazieren, wieman tanzt, wenn aufgespielt wird. Wer mag aber unr einen Augenblick an die Must, wer an's schone Wetter denken? Der Länzer interessitt und, nicht die Violine, und in ein paar schone schwarze Augen zu sehen, thut einem paar blauen Augen gar zu

wohl. Was follen bagegen Quellen und Brunnen, und alte morsche Linden! Sie sah, indem sie so sprach, Wilhelmen, der ihr gegenüber saß, mit einem Blick in die Augen, dem er nicht wehren kounte, wenigstens bis an die Thure seines herzens vorzubringen.

Sie haben Recht, verfette er mit einiger Berlegenheit, ber Menfc ift bem Menfchen bas Intereffantefte, und follte ihn vielleicht gang allein intereffiren. Alles andere, was und umgibt, ift entweber nur Element, in bem wir leben, ober Werfzeug, beffen wir und bebienen. Jemehr wir und babei aufhalten, jemehr wir darauf merten und Theil baran nehmen, befto fcmacher wird bas Gefühl unfers eignen Berthes und bas Gefühl der Gefellchaft. Die Menfchen, die einen großen Werth auf Garten, Gebaube, Rleider, Schmud oder irgend ein Befit= thum legen', find weniger gefellig und gefällig; fie verlieren die Menfchen aus den Augen, welche ju er= freuen und ju versammeln nur fehr wenigen gluct. Sehn wir es nicht auch auf bem Theater? Ein guter Schaufpieler macht uns balb eine elende, unfdidliche Decoration pergeffen, babingegen bas fconfte Theater ben Mangel an guten Schausvielern erft recht fublbar macht.

Nach Tifche feste Philine fich in das beschattete hohe Gras. Ihre beiden Freunde mußten ihr Blumen in Menge herbeischaffen. Sie wand fich einen vollen Krang, und sette ihn auf; fie fah unglaublich

reizend aus. Die Binmen reichten noch ju einem andern hin; auch den flocht fie, indem fich beide Manner neben fie festen. Als er unter allerlei Scherz und Anspielungen fertig geworden war, drudte fie ihn Wilhelmen mit der größten Anmuth auf's haupt und ructe ihn mehr als einmal andere bis er recht zu sigen schen. Und ich werde, wie es scheint, leer ausgehen, sagte Laertes.

Mit nichten, verfeste Philine. Ihr follt euch feinesweges bellagen. Sie nahm ihren Rrang

vom Saupte und feste ihn Laertes auf.

Waren wir Rebenbubler, fagte biefer, fo murben wir febr beftig ftreiten tonnen, welchen von beiden bu am meisten begunftigft.

Da mar't ihr rechte Thoren, verfeste fie, indem fie fich ju ihm hindberbog, und ihm den Mund jum Aug reichte, fich aber sogleich umwendete, ihren. Arm um Wilhelmen schlang und einen lebhaften Auf auf seine Lippen brudte. Belcher schmedt am beften? fragte sie nedisch.

Bunberlich! rief Laertes. Es fceint, als wenn fo etwas niemals nach Bermuth fcmeden tonne.

So wenig, fagte Philine, ale irgend eine Gabe, die jemand ohne Neid und Eigensing genießt. Run hatte ich, rief sie aus, noch Luft, eine Stunde zu tangen, und dann muffen wir wohl wieber nach unfern Springern seben.

Man ging nach bem haufe, und fand Mufit bafelbit. Philine, bie eine gute Lingerin mar, belebte ihre beiben Gefeffchafter. Wilhelm war nicht ungefchiat, allein es fehlte ihm an einer funftlichentlebung. Geine beiben Frennbe nahmen fich vorihn an unterrichten.

Man versatete sich Die Seiltanzer hatten ihre Kinste siden zu produciren angesangen. Auf dem Pinge hatten sich viele Zuschauer eingefunden, doch war unsern Freunden, als sie ausstiegen, ein Setummel merkwirdig, das eine große Anzahl Menschen nach dem Khore des Gasthoses, in welchem Bilhelm eingesehrt war, hingezogen hatte. Belibelm sprang himiber, um zu sehen, was es sep, und mit Entsehen erblidte er, als er sich durche Bolt brängte, den Herry der Seitkanzergesellschaft, der das interessante Kind dei den Haaren and dem Hause zu schleppen bemuftt war, und mit einem Vettschenstief undarmherzig auf den kleinen Kopper lookoffun.

Wilhelm fuhr wie ein Blit auf beit Mann zu, und faste ihn bei der Bruft. Lif das Kind lood schie er wie ein Rasetider, oder Einer von und bleibt wer auf der Stelle. Er faste yngleich den Kitl nift einer Gewalt, die und den Ihrn geben tunn, bei der Kette, das bieser zu erstickertiglandte, das Kind lookles, und sie gegen den Ungreisendenzu vertseidigen suche. Elnige Leute, die mit dem Kinde Mitleiden sühlten, aber Streit anzufangen nicht gewagt hatten, siefen dem Geiltänzer sozieich in die Remis, entwassen Still, und drobten ihm

1

mit vielen Schimpfreben. Diefer, ber fich jest nur auf bie Baffen feines Mundes reducirt fab. fing grafflich au broben und au fluchen an: bie faule, unnibe Creatur wolle ihre Schuldigfeit nicht thun: lie permeigere ben Giertang zu tangen, ben er bem Dublico verfprochen babe; er wolle fie todtichlagen, und es folle ibn niemand baran binbern. Erfucte fich los zu machen, um bas Rind, bas fich unter ber Menge verfrochen batte, aufausuchen. Wilbelm bielt ibn gurud, und rief: Du follft nicht eber biefes Gefcopf weder feben noch berühren, bis bu vor Gericht Rechenschaft gibft, wo du es gestoblen baft; ich werbe bich auf's außerfte treiben; bu follft mir nicht entgeben. Diefe Rede, welche Bilbelm in ber Sipe, obne Gebanten und Abficht, aus einem bunteln Sefubl, ober, wenn man will, and Inspiration ansgefprocen batte, brachte ben muthenden Menfchen auf einmal jur Rube. Er rief: Bas bab' ich mit ber unnuben Creatur ju fcaffen! Bablen Gie mir, mas mich ihre Rleiber toften, und Sie mogen fie bebalten; wir wollen biefen Abend noch einig merben. Er eilte barauf, bie unterbrochene Borftellung fort: aufeben, und die Unrube des Bublicums durch einige bedeutenbe Runftflude zu befriebigen.

Bilbelm suchte nunmehr, ba es ftille geworden war, nach bem Rinde, bas fic aber nirgends fand. Ginige wollten es auf bem Boden, andere auf ben Dadern ber benachbarten Saufer gesehen haben. Rachbem man es aller Orten gesucht hatte, mußte

man fic bezuhigen, und abwarten, ob es nicht wan felbit wieder berbei tommen wolle.

Indef nar Narcif nach haufe gelommen, welschen Wilhelm über die Schickale und die herberunft des Kindes befragte. Diefer wußte nichts davon, denn er war nicht lange bei der Gefellschaft, erzählte dagegen mit geober Reichtigleit und vielem Kristefinne feine eigenen Schiekgle. Mis ihm Milhobm zu dem großen Beifall Glad wimichte, definn er fich zu erfreuen hatte, außerte er fich sope glrichgalleig darüber. Wirfind gewohnt, faste er, daß marinder nich lacht, und nufere Kunfte bewindert; aber wir werden durch den außerpreneur zahlt und, und mag seboffert. Der Entrepreneur zahlt und, und mag seboffert, wie er zurecht kommt. Er benefandte fich darauf, und wollte fich eilig entfernau.

Auf die Frage, wo er fo schuol bin wolle? ide chete der junge Mensch, und gestand, das seine Fissur und Lakente ihm rinru solidern Betfall angagesen, als der des großen Aublicums sep. Er habe von einigen Frauenzimmenn Boischaft erhalten, die sehre eifrig verlangten, ihm nöher bennen zu lauen, und er fürchtete, mit den Posingen, die er womlagen bahe, vor Mitternacht-kaum sentig zu marken. En sahr fort mit der größen Ausrichtigkeit seine Ubenneuer zu erzählen, und hätte die Namen, Stunfen und häuferangezeigt, wenn nicht Wilhelm eine solche Jatodesereiton abgelehnt und ihn höste metassen bates.

Lagries hatte indeffen, kundrinetten, unterhaltan,

unidenseskipetes flerfen volkominient militalig, ein Ubeta gut fenn und gut bleiben.

Inn ging bie Unterhatiblung ulleben Entrepreneur wegendeschildes an, bas un ferti Freunde für idebeig Ehnler Nortlaffen wurde, ihren welche der schwerderige Rallanet feine Unipenthe bliffig aberet, von der Gertunft bes Alabes über welter utilies vernent ublike, als van bei Gertunft bes Alabes über welter utilies vernen ublike, als van beine Keines uten. der und bein webe feines Etuvets, den und in genisten Eurfel genunkt, zu fich geninkt oben uten fich geninkt oben.

Der nitbere Morgen ging nieft init Auffuchen wes Mindes fin. Bergebens duriftroch man alle iwiftelbes hanfes und der Nachbartuaft; es ihne wurfthmutten, und nan fürtifete, es indichte in Line wasten gelprangen fen betr fitt folife ein Leite iangesten habeit.

- Parititeite Atelge 'Fontiteit' vie untenfe unfele Bernnbebition abeiten. Erbrakte einen Erntleigint imathbeutlichen Buggn. Mich vor Aberbe, von Birtenger und Einzes due ihre Rafte aufbiteit, um''fch Beur Piloito anf Befte gu'einpfeffen, komitte fein Bent Piloito anf Befte gu'einpfeffen, komitte fein Bentalog nicht einpfetet unte gerftreit werben.

Duen von den gululf und beindhaften bei fcheften saufe die Angahill ber Monfthen felherethen flich zugeind den der der der der der Gebell Ver Beifills zu und fo walte fla auch der Coneebill Ver Beifills zu under ungeheuren Gebe. Der Speilig iller die Degenund durch das Faß unt pupfernen Boben machte eine große Senfation. Wer ifthite Ţ

Manu ließ jum allgemeinen Graufen, Entfeben und Erstaunen, indem er sich mit dem Ropf und dem guben auf ein Paar auseinander geschobene Stuble legte, auf feinen hoblichwebenden Leib einen Ambos beben, und auf demfelben, von einigen wadern Schmiedegesellen, ein hufeifen fertig schmieden.

Auch war die sogenannte Herkuled-Starke, da eine Reihe Manner, auf den Schultern einer erstem Reihe stehend, abermals Frauen und Junglinge trägt, so daß zuleht eine lebendige Pyramide entifetht, deren Spise ein Kind, auf den Kopf gestellt, als Knopf und Wettersahne ziert, in diesen Gegenden noch nie gesehen worden, und endigte wurdig das ganze Schauspiel. Nareiß und Landrinette ließen sich in Aragsessell auf den Schultern der übrigen durch die vornehmsten Straßen der Stadt unter lantem Freudengeschrei des Volls tragen. Man warf ihnen Näuder, Blumensträuße und seidene Aucher zu, und drängte sich, sie in's Gesicht zu fassen. Deberman schien glücklich zu sepn, sie anzusehn, und von ihnen eines Blicks gewärdigt zu werden.

Welcher Schauspieler, welcher Schriftsteller, ja welcher Mensch überhappt wurde fich nicht auf dem Gipfel seiner Muniche sehen, wenn er durch irgend ein edles Wort oder eine gute That einen so allge-weinen Cindruck hervordrächte? Welche toftliche Empfindung mußte es seyn, wenn man gute, edle, der Weuscheit wurdige Gefühle eben so schnell durch einen elektrischen Schlag ausbreiten, ein salches Ent-

guden unter bem Bolfe erregen fonnte, ale biefe Leute burd ihre torperliche Geschicklichfeit gethan haben; wenn man ber Menge bas Mitgefühl alles Menfchlichen geben, wenn man fie mit ber Borftellung bes Glides und Unglude, ber Beisheit und Thorbeit, ja bes Unfinus und ber Albernheit entgunden, ericuttern, und ihr ftodenbes Innere in Reie, lebhafte und reine Bewegung fegen tonnte! So fprach unfer Freund, und da weder Obiline noch Laertes geftimmt fcbienen, einen folden Discurs fortzufeben, unterhielt er fich allein mit biefen Lieblingebetrachtungen, ale er bie fpat in bie Racht um Die Stadt fpagierte, und feinen alten Bunich, bas Gute, Eble, Große burch bas Schauspiel zu verfinn= lichen, wieder einmal mit aller Lebhaftigteit und aller Kreiheit einer losgebundenen Ginbilbungstraft verfolgte.

## thing the continues of the continues of . Fr d. mafret sich Afrikany ib. A. fib.

Contraga was tagent in in the employees surger and above

Committee and the committee of the commi ២០ ខាង មើនគណៈដូច១៥ ភេសី១ ១៦០០១៦០

Des andern Lages, aff die Seiltanger mit gro. figm. Germich abgezogen maren, fanh, fich. Mignon fogleich mieder ein, und trat bingu, ale Wilhelm und Laertes ihre Fechtübungen auf bem Saale-fort: festen. Bo baft bu geftects? fragte Milbelm freund: lich john haff und viel Gorge gemacht. Das Kind antwortete nichte, und fab ibn an. Du bift nun unfer, rief Laertes, wir haben bich gefauft. - Bas baft bu bezahlt? fragte bas Rind gang troden. -Sundert Ducaten, verfette Laertes; wenn bu fie wieder gibft, fannft du frei fepn. - Das ift mohl viel ? fragte bas Rind. - D ja, bu magft bich nur gut aufführen. - 3ch will bienen, verfette fie.

Bon bem Augenblide an mertte fie genau, mas ber Rellner den beiben Freunden fur Dienfte ju lei= ften hatte, und litt fcon des andern Tages nicht mehr, bag er in's Bimmer tam. Gie wollte alles felbit thun, und machte auch ihre Geschäfte, amar langfam und mitunter unbehülflich, boch genau und

mit großer Sorgfalt.

Gle ftelle fich oft an ein Gefäß mit Waffer, und weich ihr Seficht mit fo großer Emfigteit und heftigleit, daßise sich fast die Baden aufrieb, die Laceste duch Fragen und Reden erfuhr, daß sie die Schminte von ihren Wangen auf alle Weise too an werden suche, und aber dem Effer, womit sie es that, die Withe, die sie hartnäsigke Schminte halte. Man bedeutete sie, und sie ließ ab, und nachdem sie wieder zur Rube gefommen war, zeigte sich eine stohte Gesichtsfarbe.

Durch die frevelhaften Neige Philinens, durch die geheinmisvolle Gegenwart des Kindes, mehr als et fich felbst gestehen durfte, unterhalten, brachte Wiff-belm verschiedene Lage in diefer fonderbaren Gefektischen verschiedene fich bei fich felbst durch sins steißige Achung in der Kecht: und Langtunst, wozw er fo leicht nicht wieder Gelegenheit zu finden alauste.

Picht wenig verwundert; und gemiffermaßen ersteut war er, ale er eines Bages Herrn und Frau Welden antommen fah, welche, gleich nach dem ersten Groben Seufe, fich nach der Directrice und den Abrigen Ghaufpielern erfundigten, und mit großem Ghreden vernahmen, daß jene fich fichen lange entsteut fahrt, und diese bie auf wenige zerftreut fepen:

Das junge Paar hatte fich nach ihrer Berbindung; ju ber, wie wir wiffen, Wilhelm behulflich gewefen,

an einigen Orten nach Engagement umgeschen, teines gefunden, und war endlich in dieses Städtchen gewiesen worden, wo einige Personen, die ihnen unsterwegs begegneten, ein gutes Theater gesehen haben wollten.

. Philinen wollte Madam Melina, und herr Melina dem lebhaften Laertes, als fie Befanntschaft machten, feineswegs gefallen. Sie wunschten die neuen Antommlinge gleich wieder los ju fepn, und Bilhelm fonnte ihnen feine gunstigen Gefinnungen beibringen, ob er ihnen gleich wiederholt versicherte, daß es recht gute Leute seven.

Eigentlich mar auch bas bisberige luftige Leben unfrer bren Abenteurer burd bie Ermeiterung ber · Gefellichaft auf mehr als eine Beife geftort; benn Melina fing im Birthshaufe (er hatte in eben bem= felben, in welchem Philine wohnte, Plas gefunden) gleich ju martten und ju quangeln an. Er molte für weniges Gelb befferes Quartier, reichlichere Mablgeit und promptere Bebienung haben. In turger Beit machten Birth und Rellner verbriegliche Gefichter, und wenn bie andern, um froh ju leben, fich alles gefallen ließen, und nur gefchwind bezahlten, um nicht langer an bas ju benten, mas fcon verzehrt mar, so mußte die Mablzeit, die Melina regelmäßig fogleich berichtigte, jederzeit von vorn wieder burchgenommen werden, fo bas Philine ibn, ohne Umstände, ein wiederfauendes Thier nannte.

Noch verhaßter mar Mabam Melina bem lufti-

gen Mabden. Diefe junge Krau mar nicht ohne Bilbung, boch fehlte es ihr ganglich an Geift und Seele. Sie beclamirte nicht übel, und wollte immer beclamiren; allein man mertte balb, bag es nur eine Bortbeclamation mar, bie auf einzelnen Stellen laftete, und bie Empfindung bes Gangen nicht ausbrudte. Bei biefem allen mar fie nicht leicht jemanden, besonders Mannern, unangenehm. Bielmehr ichrieben ihr biejenigen, bie mit ihr um= gingen , gewöhnlich einen fconen Berftanb gut benn fie war, was ich mit einem Worte eine Ans empfinderin neunen mochte: fie wußte einem Kreunde, um beffen Achtung ibr an thun war, mit einer befondern Aufmertfamteit ju fomeichein, in feine Ideen fo lange ale moglich einzugeben, fobatb fie aber gang über ihren Borizont waren, mit Efftale eine folde neue Erscheinung aufgunehmen. Sie verftand gu fprechen und ju fcmeigen, und ob fle gleich fein tadifches Gemuth batte, mit großer Borfict aufzuvaffen, wo bes andern ichmache Seite fenn . möchte.

## Gederes Capitel.

Making: batte fich inbesten nach ben Erdmmeen ben venigen Birechion genau: erfanbigt. Gomobi Duagrationen ald Carbonne maren an einige Sanbelde lante pendete, und: sin Motorins hatte ben Anftrag uem der Dernetrine erhalben, unterfgeinisten Bebenattnaces many fich Liebhaber famben, in ben Werlauf and freier: Sond: ju milligen: Melina: wollte bie Geden beschen, und apa Bilbelmen mit fic. Die: fengempfende, eld: man ibnen bie Simmer eröffnetes eine gewiffe Meigene baan, die er fin iedoch felbik ninfiteacftade In: fo einem fibliochten Zuskande auch his gellecksteur Decorationen waren, fo wenta ideim bar auch turfifche und beibnifche Rleiber, alte Carrie catur=Rode für Manner und Frauen, Rutten für Bauberer, Juden und Pfaffen fepn mochten; fo tonnt' er fich boch ber Empfindung nicht erwehren, daß er bie glucifchften Augenblice feines Lebens in ber Rabe eines abnlichen Erbbelframs gefunden hatte. Batte Melina in fein Berg feben tonnen, fo wurde er ihm eifriger jugefest haben, eine Summe Gelbes auf die Befreiung, Aufstellung und neue Belakima kielen zerhrenten. Mietra zu rinen-ledinen Grugen henmanden. Weth ein: alaskider Monden Liafindelina and, tinnte ich leun; menn-ich non amen hunden: Thelen, beläßer, umzummusenna den Apfin dieler anten theatralloch. Bodischifisch uhren tangan, Wie bald pplie ichen. Eleines. Schuluich beilenungen. geben, des unst in dier Seden, in dier ferz Gegend, gemiß sogleich ennihren; follen Wie helpp. Gegend, upd beide verließen; wach deutlich die wieder; eineespeween Schäsen

Melippihaten non Diefer Beit an, feinen andene Dieburghald Profester und Appeiseinen Northeil finden Eduarer, einrichten und Appeiseinen Northeil finden Eduarer. Er hicken und Appeiseinen Northeil finden efficen, und man, that Wilhelman Louichiefer. Geld hennichiefer, und Siderbeit desegni, anzunehmen. Diefem fiel aber 25g bei diefer Gelegenfeit recht auf bahrer, fier de legenfeit recht auf bahrer, fier de legenfeit recht auf bahrer, fier de legenfeit wecht, en entschen follen; en entscheiligen fich und moller Anstalen machen, feine Raise fortmiesen

Indessen war ihm Mignons Gestalt und Mesen immer-reizender geworden. In alle seinem Thun und Lassen hatte das Lind etwas Sonderbares. Es ging, die Areppie weder auf noch ab, sondern sprang; es stieg auf den Geländern der Gänge weg, und ch' map sich's persah. sah, es oben auf dem Schraule, und blied eine Meile rubig. Auch hatte Milhelm bewerkt, daß es für jeden eine besondere Art von Gruß batte. Ihn grußte sie, seit einiger Zeit, mit

aber bie Bruft gefchlagenen Armen. : Manche Tage war fie gang flumm, gu Beiten autwortete fie mehr auf verfchiebene Fragen, immer fonderbar, boch fo, Das man micht unterfcheiben fonnte, ob es 29is ober Untenntuis ber Sprace mat, fubem fie ein gebroch= nes mit grangofifc und Italianifc burchflochtenes Deutsch fprach. In feinem Dienfte war bas Rind unermubet, und frah mit ber Sonne auf; es verlor fich bagegen Abends zeitig, fchlief in einer Kammer auf ber nacten Erbe, und war burd nichts zu bewegen, ein Bette ober einen Strobfact anzunehmen. Er fand fie oft, baf fie fich winfch. Auch ihre Rleiber maren reinfich, obgleich affed faft boppelt und brevfach an ihr geflicht mar. Man fagte Bilbel= men auch, baß fie alle Morgen gang frub in bie Meffe gebe, wohin er ihr einmal folgte, und fle in ber Ede ber Kirche mit dem Rofenfrange thien und andachtig beten fab. Sie bemettte ibn nicht, er ging nach Saufe, madte fich vielerlei Gebanten über biefe Se-- ftalt, und fonnte fich bei ihr nichts Beftimmtes benfen.

Neues Andringen Melina's um eine Summe Geldes, jur Auslofung der mehr erwähnten Theatergerathschaften, bestimmte Wilhelmen noch mehr, an seine Abreise zu benten. Er wollte den Seinisgen, die lange nichts von ihm gehört hatten, noch mit dem heutigen Posttage schreiben; er fing auch wirflich einen Brief an Wernern an, und war mit Erzählung seiner Abenteuer, wobei er, ohne es

felbst zu bemerken, sich mehrmal von ber Wahrheit entfernt hatte, schon ziemlich weit gekommen, als er, zu seinem Berbruß, auf der hintern Seite bes Briefblatts schon einige Berse geschrieben fand, die er für Madam Melina aus seiner Schreibtafel zu copiren angefangen hatte. Unwillig zerriß er das Blatt und verschob die Wiederholung seines BeLenutnisses auf den nächsten Postag.

The first training of the second of the seco

(2) In this direct distribution (25) soft off if you will not a visit of the property of th

## Gieben res Capitel

Unfre Gefalikaft befand fich abetmatik beffanmen, und Philine, die auf jedes Pferd, das vorbei tam, auf jeden Wagen, der anfuhr, außerst aufmertfam war, rief mit großer Lebhaftigfeit: Unser Pedant! Da tommt unser allerliebster Pedant! Wen mag er bei sich haben?—Sie sief und wintte zum Fenster hinaus, und der Wagen hielt stille.

Ein tummerlich armer Teufel, den man an feinem verschabten, graulich = braunen Rode und an
feinen übelconditionirten Unterfleidern für einen Magister, wie sie auf Afademien zu vermodern pflegen, hätte halten sollen, stieg aus dem Wagen,
und entblößte, indem er Philinen zu grüßen den
hut abthat, eine übelgepuderte, aber übrigens sehr
steise Perrüde, und Philine warf ihm hundert
Außbände zu.

So wie fie ihre Gludfeligfeit fand, einen Theil ber Manner zu lieben und ihre Liebe zu genießen, so war bas Wergnugen nicht viel geringer, das fie sich so oft als möglich gab, die übrigen, die fie eben in diesem Augenblide nicht liebte, auf eine sehr leichtfertige Beise zum Besten zu haben.

lleben ben Liom, wont fie biefen aften Reeniff empfing, vergaß man auf die übrigen guinthten ibte ihm manffatgten. Dud glanbte 29figeim Die gwey Kumen simmer aribicinen bittidien Monn, ber unit ihnen mereintent, gu bemmen. Atuch entbellte Mills hald, bufrer Herallo bren: vor einigen fubren bei Gue Befdifdaft, Die in feiner Baterftubt: Priefte, mehr male inofeien ibatte. Die Editter omanen Geftiler Beit befan newmbfen; ber Mite aber hatte fich web nin venkribent. Diofer friefte genobillindbisgututhi thigar, palteenden Alken, wovon das beittige Theil teri ministilerenvied, und bleaman wath ihn nemetuon Bebemaficht feitem antrifft. Deuer bares ber Ghat de ter mifrer Annbalente ift , bas Bute oline will Prunt-ju thun und ju leiften, fotbenten fie follen batun, das ind much mine Met gobe, Bad Diechte-mit Dientich lein unit Ammuth, gu Thun, und weifullen stellmabr, non einem Geifte bed: Dibeifpentos gettitben, leditt ihn: ben Reffler, ibnichnein unterfiches 280fen ifme liebfte Engend im Conpente dunge fellen.

Solche Rollen fpielte unfer Schaufpieler forent, und san frielter fie ihr inft und ausfallestich, daß er daniben wirt. die zullevenneine den lieben wirt. fich zullevennein der geinelnen Leben mit endunter batte.

:Milhelm. gerieth in igos fe Beusgung, idbald de ihnerdanute; denn: exutinnerse fla, isteroft et diefeneMann neben friner geliebten Musiane auf bent Libeater gefehen hatte; er hötte ihn insch fiselten, ar höute ihre fibmakhelnbe Stimmo, mit der ifte foinem rauhen Befen in manchen Rollen gu begegnen batte.

Die erste lebhafte Frage an die neuen Antommlinge, ob ein Unterfommen auswärts zu finden und
zu hoffen sep? ward leider mit Nein beantwortet,
und man mußte vernehmen, daß die Sesellschaften,
bei denen man sich erfundigt, beseht, und einige
davon sogar in Sorgen sepen, wegen des bevorstehenden Arieges auseinander gehen zu mussen. Der polternde Alte hatte mit seinen Tochtern, aus Verdruß
und Liebe zur Abwechselung, ein vortheilhaftes Engagement aufgegeben, hatte mit dem Pedanten, den
er unterwegs antras, einen Wagen gemiethet, um
hieher zu kommen, wo denn auch, wie sie fanden,
guter Rath theuer war.

Die Zeit, in welcher fich bie abrigen über ihre Angelegenheiten fehr lebhaft unterhielten, brachte Wilhelm nachdenklich gu. Er wunschte ben Alten allein zu sprechen, wunschte und fürchtete von Marianen zu horen, und befand fich in der größten Unrube.

Die Artigleiten der neuangetommenen Frauenzimmer fonnten ihn nicht aus feinem Traume reifen; aber ein Wortmechfel, der sich erhnb, machte ihn aufmarksam. Es war Friedrich, der bkonde Anabe, der Philipen auszuwarten pslegte, sich aber dießmal lebbaft widersette, all er den Tisch decken und Essen herbeischaffen sollte. Ich habe mich verpslichtet, riefzer aus, Ihnen zu dienen, aber nicht allen allen Menschen aufzuwarten. Sie geriethen darüber in einen heftigen: Streit. Philine bestand darauf, er habe seine Schuldigkeit zu thun, und als er sich hartnärtig widersetzte, sagte sie ihm ohne Umstände, er konnte gehn, wohin er wolle.

Glauben Sie etwa, daß ich mich nicht von Ihnen entfernen tonne? rief er aus, ging trohig weg, machte feinen Bundel zusammen, und eilte fogleich zum Saufe hinaus. Geh, Mignon, sagte Philine, und schaff' und was wir brauchen; sag' es dem Relner, und hilf aufwarten!

Mignon trat vor Wilhelm bin, und fragte in ihrer lasonischen Art: Gollich? barfich? und Wilhelm-versehte; thn, mein Kind, was Mademoiselle dir-fagt.

Bas Lind beforgte alled, und martete ben gangen Abend mit großer Sorgfalt ben Gaften auf. Nach Tifche suche Wilhelm mit dem Alten einen Spaziergang allein zu machen; es gelang ihm, und nach-mancheriei Fragen, wie es ihm bisher gegangen, wendete fich bas Gesprach auf die ehmalige Gefellschaft, und Wilhelm wagte zuleht nach Marianen zu Fragen.

Sagen Sie mir nichts von dem abschenlichen Geschopf!-rief der Alte, ich habe verschworen, nicht mehr an siozu benden. Wilhelm erschract über diese Aruforung, war aber noch in größerer Verlegenheit, als der Alte sprtsuhr, auf ihre Leichtfertigkeit und Liederlichkeit zu-schmählen. Wie gern hatte unfer-Geethe's Werte. XVIII. Bb. 12 Freund das Gespräch abgebrochen; allein er mußte nun einmal die polternden Ergiefungen des wun= derlichen Mannes ausbalten.

Ich schame mich, suhr dieser fort, daß ich ihr so geneigt war. Doch hatten Sie das Madchen naher gekannt, Sie warben mich gewiß entschuldigen. Sie war so artig, naturlich und gut, so gefällig und in jedem Sinne leidlich. Nie hatt' ich mir vorgesstellt, daß Frechheit und Undank die Hauptzüge ihzes Charakters sen sollten.

Schon hatte fich Wilhelm gefast gemacht, bas Schlimmfte von ihr zu horen, als er auf einmal mit Berwunderung bemertte, bas der Con des Alten milber wurde, seine Rebe endlich ftocte, und er ein Schnupftuch aus der Tafche nahm, um die Ehra-nen zu trodnen, die zulest feine Rebe unterbrachen.

Was ist Ihnen? rief Wilhelm aus. Was gibt Ihren Empfindungen auf Einmal eine so entgegengesete Richtung? Verbergen Sie mir es nicht; ich
nehme an dem Schickale dieses Madchens mehr Antheil, als Sie glanden; nur laffen Sie mich
alles wissen.

Ich habe wenig zu sagen, versetzte ber Alte, inbem er wieder in seinen ernstlichen, verdrießlichen Con überging: ich werde es ihr nie vergeben, mas ich um sie geduldet habe. Sie hatte, suhr er fort, immer ein gewisses Jutrauen zu mir; ich liebte sie wie meine Lochter, und hatte, da meine Fran noch lebte, den Entschluß gefaßt, sie zu mir zu nehmen, und fie aus ben Sanden ber Alten gu retten, von beren Anleitung ich mir nicht viel Gutes verfprach. Meine Frau ftarb, bas Project zerfclug fich.

Segen bas Enbe bes Aufenthalts in Ihrer Waterstadt, es sind nicht gar brey Jahre, merkte ich ihr eine sichtbare Traurigkeit an; ich fragte sie, aber sie wich aus. Endlich machten wir uns auf die Reise. Sie suhr mit mir in Einem Wagen, und ich bemerkte, was sie mir auch bald gestand, daß sie guter Hoffnung sep, und in der größten Furcht schwebe, von unserm Director Verstopen zu werden. Auch dauerte es nur kurze Zeit, so machte er die Entdezung, kundigte ihr den Contract, der ohnedieß nur auf sichs Wochen stand, sogleich auf, zahlte was sie zu sorbern hatte, und ließ sie, aller Vorstellungen ungeachtet, in einem kleinen Städtchen, in einem schlechten Wirthshause zurück.

Der Henter hole alle liederlichen Dirnen! rief der Alte mit Verdruß, und besonders diese, die mir so manche Stunde meines Lebens verdorden hat. Bas soll ich lange erzählen, wie ich mich ihrer angenommen, was ich für sie gethan, was ich an sie gehängt, wie ich auch in der Adwesenheit für sie gesorgt habe. Ich wollte lieber mein Geld in den Teich wersen, und meine Zeit hindringen, räudige Hunde zu erziehen, als nur jemals wieder auf so ein Geschöpf die mindeste Ausmerksamkeit wenden. Bas war's? Im Ansang erhielt ich Danksaungsbriese, Nachricht von einigen Orten ihres Ausent-

## The bein tiels Eins littell

Unfre Gefanthaft befand fich abetmatis beffanimen, und Philine, die auf jedes Pferd, das vorbei tam, auf jeden Wagen, der anfuhr, außerst aufmert-fam war, rief mit großer Lebhaftigleit: Unser Pedant! Da tommt unser allerliebster Pedant! Wen mag er bei sich haben? Sie rief und wintte zum Fenster hinaus, und der Wagen hielt stille.

Ein tummerlich armer Teufel, ben man an feinem verschabten, graulich braunen Rode und an feinen übelconditionirten Unterfleibern für einen Magister, wie sie auf Afademien zu vermodern pflegen, hatte halten sollen, stieg aus dem Wagen, und entblößte, indem er Philinen zu grüßen den Hut abthat, eine übelgepuderte, aber übrigens sehr steife Perrücke, und Philine warf ihm hundert Außhände zu.

So wie fie ihre Gludfeligfeit fand, einen Theil ber Manner zu lieben und ihre Liebe zu genießen, fo war das Vergnugen nicht viel geringer, das fie sich so oft als möglich gab, die übrigen, die fie eben in diesem Augenblide nicht liebte, auf eine sehr leichtfertige Beise zum Besten zu haben.

lleber den Liom, womit fie biefen aften greniff empfing, vergaß man auf bie übrigen guinthten; Wie ihm nachfolgten. Doch glanbte Bilbeim Die gwey Krauengimmer andieinen attilden Done, ber untt ifmen hereintrat, gu bemoen. Anth entbette Mifis baib, bafter fe infle bren vor einigen Juprem bei bur Belididaft, Die in feiner Baterfiabt fpielte, mebre maldigofehen hatte. Die Dinter maten feit bee Boit frefan newachfen; ber Alte aber hatte fich wei nig verkribert. Diefer (pielte gewöhrtlin)dinguturns thight, politernben Aliten, wovon bad bettifche Theat ter mist lecravies, und bleman wath its pemeinen Bebewritht:fetten antrifft. Dami ba es ber Gharate tor mifrer Emphiente bit, bas Onte sime will Prunt ju thun und ju leifben, fo benten fe fetten butnu, dag we auch wine Att gebe, bas Diechte mit Bientich teit und Ammitty. gu dinn, und wedfallen bielmehr, unn einem Geifte bed: Witrefpreiche getribben, leicht im ben Behler, ibnich iefn inkrefftjes Weise ifme liebfte Engend im Contrufte Durgn fellen.

Solche Rollen fpielte unfer Schaufpieler forgat; und ausfchlieflich, daß er bamben wire abnlichen unter haufen gei weinen Laten mit enterwährten binter.

Milhelm gerich in goofe Benegung, ibbalbie ihnzeichnute; dem erweinnereich, wie oft ei biefen Mann neben feiner geliebten Musikus auf dem Theater gefehen hatte; er hötte ihn mich fcellen, er hönte ihre fchnachetabe Stinans, mit der fie

foinem rauben Befen in manchen Rollen gu begegnen batte.

Die erfte lebhafte Frage an die neuen Antommlinge, ob ein Unterfommen auswärts zu finden und
zu hoffen sep? ward leider mit Rein beantwortet,
und man mußte vernehmen, daß die Gesellschaften,
bei denen man sich erkundigt, beseht, und einige
davon sogar in Sorgen sepen, wegen des bevorstehendan Arieges auseinander gehen zu muffen. Der polternde Alte hatte mit seinen Löchtern, aus Verdruß
und Liebe zur Abwechselung, ein vortheilhaftes Engagement ausgegeben, hatte mit dem Pedanten, den
er unterwegs antras, einen Wagen gemiethet, um
hieher zu kommen, wo denn auch, wie sie fanden,
guter Rath theuer war.

Die Zeit, in welcher fich die übrigen über ihre Angelegenheiten fehr lebhaft unterhielten, brachte Bilbelm nachdenklich zu. Er wunschte den Alten allein zu sprechen, wunschte und fürchtete von Rarianen zu horen, und befand sich in der größten Unrube.

Die Artigteiten der neuangekommenen Frauenzimmer kounten ihn nicht aus keinem Eraume reifen; aber ein Wortmechkel, der sich erhub, machte ihn aufmarkam. Es war Friedrich, der bkonde Anabe, der Philipen aufzuwarten pflegte, sich aber dießmal lebbaft widersette, all er den Lisch decken und Effen herbeischaffen sollte. Ich habe mich verpflichtet, riefzer aus, Ihnen zu dienen, aber nicht allen allen Menschen aufzuwarten. Sie geriethen darüber in einen heftigen Streit. Philine bestand darauf, er habe seine Schuldigkeit zu thun, und als er sich hartnätig widersethe, sagte sie ihm ohne Umstände, er tounte gehn, wohin er wolle.

Glauben Sie etwa, daß ich mich nicht von Ihnen entfernen tonne? rief er aus, ging trohig weg, machte feinen Bundel zusammen, und eilte fogleich zum Saufe hinaus. Geh, Mignon, sagte Philine, und schaff' uns was wir brauchen; sag? es dem Rellner, und bilf aufwarten!

Mignon trat vor Wilhelm bin, und fragte in ihrer tatonischen Art: Sollich? darfich? und Wilhelm-verfette; thn, mein Kind, was Mademoiselle dir-feate

Das Kind beforgte alles, und martete ben gangen Abend mit großer Sorgfalt ben Gaften auf. Rach Tifche suchta Wilhelm mit bem Alten einen Spaziergang allein zu machen; es gelang ihm, und nach manderlei Fragen, wie es ihm bisher gegangen, wendete sich das Gesprach auf die ehmalige Gesellschaft, und Wilhelm wagte zuleht nach Marianen zu Fragen.

Sagen Sie mir nichts von dem abscheulichen Geschöpf!-rief der Alte, ich habe verschworen, niche mehr an liegn denten. Wilhelm erschrack über diese Neuherung, war aber noch in größerer Verlegenheit, als der Atte, sprtsuhr, auf ihre Leichtsertigkeit und Liederlichteit zu-schmählen. Wie gern hatte unfer

Goethe's Werte. XVIII. Bt.

Freund bas Gesprach abgebrochen; allein er mußte nun einmal die polternden Ergiefungen des wunberlichen Mannes ausbalten.

Ich schame mich, suhr bieser fort, daß ich ihr so geneigt war. Doch hatten Sie das Mädchen naber gekannt, Sie wurden mich gewiß entschuldigen. Sie war so artig, naturlich und gut, so gefällig und in jebem Sinne leidlich. Nie hatt' ich mir vorgestellt, daß Frechheit und Undank die Hauptzüge ih= red Charaktere senn follten.

Schon hatte fich Bilhelm gefast gemacht, bas Schlimmfte von ihr zu horen, ale er auf einmal mit Bermunderung bemertte, bas ber Con bes Alten milber wurde, seine Rebe endlich ftodte, und er ein Schnupftuch aus ber Tafche nahm, um bie Ebra-nen zu trodnen, bie zulest feine Rebe unterbrachen.

Was ift Ihnen? rief Wilhelm aus. Was gibt Ihren Empfindungen auf Einmal eine so entgegengessehte Aichtung? Werbergen Sie mir es nicht; ich nehme an dem Schäsale dieses Madchens mehr Antheil, als Sie glanben; nur laffen Sie mich alles wiffen.

Ich habe wenig zu fagen, verfette ber Alte, inbem er wieder in feinen ernstlichen, verdrießlichen Ton überging: ich werde es ihr nie vergeben, was ich um sie gebuldet habe. Sie hatte, fuhr er fort, immer ein gewisses Jutrauen zu mir; ich liebte sie wie meine Tochter, und hatte, da meine Fran noch lebte, den Entschluß gefaßt, sie zu mir zu nehmen, und fie aus ben Sanden ber Alten gu retten, von beren Anleitung ich mir nicht viel Sutes verfprach. Meine Frau ftarb, bas Project zerfclug fich.

Gegen bas Ende bes Aufenthalts in Ihrer Baterstadt, es sind nicht gar brey Jahre, merkte ich ihr eine sichtbare Traurigseit am; ich fragte sie, aber sie wich aus. Endlich machten wir uns auf die Reise. Sie suhr mit mir in Einem Wagen, und ich bemerkte, was sie mir auch bald gestand, daß sie guter Hoffnung sep, und in der größten Furcht schwebe, von unserm Director verstopen zu werden. Auch dauerte es nur kurze Zeit, so machte er die Entdezung, kundigte ihr den Contract, der ohnedieß nur auf sichs Wochen stand, sogleich auf, zahlte was sie zu sorbern hatte, und ließ sie, aller Worstellungen ungeachtet, in einem kleinen Städtchen, in einem schlechten Wirthshause zurück.

Der Henter hole alle lieberlichen Divnen! rief ber Alte mit Verbruß, und besonders diese, die mir so manche Stunde meines Lebens verdorben hat. Was soll ich lange erzählen, wie ich mich ihrer angenommen, was ich für sie gethan, was ich an sie gehängt, wie ich auch in der Abwesenheit für sie gesorgt habe. Ich wollte lieber mein Geld in den Teich werfen, und meine Zeit hindringen, rändige Hunde zu erziehen, als nur jemals wieder auf so ein Geschöpf die mindeste Ausmertsamkeit wenden. Was war's? Im Ansang erhielt ich Danksaungsbriese, Nachricht von einigen Orten ibred Ausent-

halts, und zulett tein Mort mehr, nicht einmal Daut für das Geld, das ich ihr zu ihren Mochen geschielt hatte. D. die Berkellung und der Leichtssing der Weiter ist so recht zusammeugepaart, um ihnen ein begnemes Leben, und einem ehrlichen Kerl, manche verdrießliche Stunde zu schaffen !

color in Tractor of the color o

Total (menent) meigen alle eine ihn Erenent ist eine ihn eine ihn der eine ihn eine

The second section of the second seco

minibenteftigetigeting züftahb, als erbbitbiefer Unterrebung nach Saufe tam. Alle feine alten Bitn= ben muten wieber unfgeriffen, und bas Beffift, bas fre feiner Liebe nicht gung unwütbig gewesen, wieder tebbate Heiborben; bennin bem' Intereffe bes Affteli, fit bem Lobe; baf et the wither Ditten geben minfte, war unfein greunde thre gange Eleberlbibutbigteit wieber echtenen; ja' felbft bie heftige Mittinge bes -leidenfchaftlichen Munties enthfelt nithte, mas fie por Bilhelme Mugen hatte berabfeben tonnen. Denn Vieler bekamme fich felleften is Mittenitbigen ihret Bergehangen, untriprismweigen gillege fich ihm nicht -tabellaft; et thick teiff bleitheffe frir trauring We-Bunten Datimes, Taly Te als isobbieren, at 9 marter, in ber Belt offine Buffe Bertinkeren, wastiteinflich anft feinem eigenen Tinbelherunteten, Borftellungen, welche bas fcmerglichfte Gefahl in ifin erregten.

Deignon hatte auf ihn gewattet; und letichete ihm die Treppe hinauf. Alle fie' bas mille nieberge- jestihatte, bat We wu. bu erlauden, daf fie min heute word nute einem Compliate aufwarteif bate. Er

hatte ed lieber verbeten, befondere ba er nicht mußte, mas es werben follte. Allein er fonnte biefem auten Gefcopfe nichts abichlagen. Nach einer turgen Beit trat fie wieber berein. Sie trug einen Teppich un= ter bem Arme, ben fie auf ber Erbe ausbreitete. Bilbelm lief fie gemabren. Sie brachte darauf vier Lichter, ftellte eins auf jeden Bipfel bes Teppichs. Ein Rorbchen mit Giern; bas fie barauf bolte, machte . die Absicht deutlicher. Runftlich abgemeffen fchritt fie nunmehr auf dem Teppich bin und ber, und legte in gewiffen Magen die Gier auseinander, bann rief fie einen Menfchen berein, ber im Saufe aufwartete und die Bioline fpielte. Er trat mit feinem Buftrument in bie Ede; fie verband fich bie Angen, gab - bas Beichen, und fing jugleich mit ber Mufit, wie ein aufgezogenes Rabermert, ihre Bemegungen au, inbem fie Lact und Melobie mit bem Schlage ber Castagnetten begleitete.

Bebende, leicht, rasch, genan subre fie ben Tang. Sie trat so icharf und so ficer zwischen die Gier binein, bei den Liern nieber, daß man jeden Augen-blid dachte, sie muffe eins zertreten oder bei schnellen Wendungen das andre fortschlendern. Mit nichten! Sie berührte feines, ob sie gleich mit allen Arten von Schritten, engen und weiten, ja sogar mit Sprungen, und zulest halb knicend sich durch die Reigen durchmand.

Beg, und die sonderbare Mufit gab dem immer wie:

ber vonvorne anfangenden und lodrauschenden Tanze bei jeder Biederholung einen neuen Stoß. Bilhelm war von dem sonderbaren Schauspiele ganz hingerissen; er vergaß seiner Sorgen, folgte jeder Bewegung ber geliebten Ereatur, und war verwundert, wie in biesem Tanze sich ihr Charatter vorzüglich entwickelte.

Streng, scharf, troden, heftig, und in fanften Stellungen mehr feverlich als angenehm, zeigte sie sich. Er empfand was er schon für Mignon gefühlt in diesem Augenblide auf einmal. Er sehnte sich, dieses verlassene Wesen an Aindesstatt seinem Herzen einzuverleiben, es in seine Arme zu nehmen, und mit der Liebe eines Baters Freude des Lezbens in ihm zu erwecken.

Der Tang ging zu Ende; fie rollte die Eier mit ben Füßen fachte zusammen auf ein Saufchen, ließ teines zuruch, beschädigte teines, und stellte fich bazu, indem sie die Binde von den Augen nahm, und ihr Aunststud mit einem Budlinge endigte.

Wilhelm dankte ihr, daß sie ihm den Tanz, den er zu sehen gewünscht, so artig und unvermuthet vorgetragen habe. Er streichelte sie, und bedauerte, daß sie sich's habe so sauer werden lassen. Er versprach ihr ein neues Rleid, worauf sie heftig antworstete: deine Farbe! Auch das versprach er ihr, ob er gleich nicht deutlich wußte, was sie darunter meine. Sie nahm die Eier zusammen, den Teppich unter den Arm, fragte, ob er noch etwas zu besehlen habe, und schwang sich zur Thure hinaus,

Non bem Musicus ersuhr er, daß fie fich feit einiger Beit viele Mibe gegeben, ibm den Tang, welmiges der befannte Fandango mar, fo lange vorzuffingen, bis er ihn habe spielen tonnen. Auch habe sie ihm für seine Bemuhungen etwas Gelb angeboten, das er aber nicht nehmen wollen.

## Meuntes Capitel.

Nach einer unruhigen Nacht, vie unfer Freund theils wachend, theils von foweren Erdumen geängsfigt, andrachte, in denen er Marianen dato in aller Schönheit, daft im kinnnerlicher Sefalt, jest untteinem Ainde unf dem Neu , daft doffelben Geraubt fah, war der Morgen kann angebrochen, als Mignon schon mit-einem Schneider hereinerat. Sie brachte grauss Tuch and and und kort Ante and ihrer Art, das fie ein nones Westen und Schiffershofen, wie sie foidean daw Anden und Schiffershofen, wie sie foidean daw Anden und Banderuchaben geben, mit blauen Ausschlägen und Schoeruchaben wolle.

Mitheine hatte grit bem Berluft Marianins mile emuteun fanden abgelegt. Erhatteski, undas Gran, an die Aleidung der Schatten, gewöhnt, and nur etwa ein himmelikaned gutter oder ein kleinerutragen von dieser fande delebte einigenmaßen jene kille Aleidung. Mignan, begierig seine Farde zu tragen, trieb den Schneider, der in dungen die Aphrist zu liefern neusprach.

Die Cang: und Serbe: Stunden, i die unfeu Freund

halte, und zulent tein Wort mehr, nicht einmal Daut für das Geld, das ich ihr zu ihren Wochen geschickt hatte. D die Verkellung und der Leichtssein, der Weiber ist so recht zusammeugepaart, um ihnen ein beguemes Leben, und einem ehrlichen Kerl, manche verhrießliche Stunde zu schaffen !

control of the contro

ราชวันน์ เลอา จังวลามากับ 2 เร ของ เรียมที่ 2 การเมลิกมาราช เส

n o n d**ografia de Sa anc**idad**e da constanta de** la constanta de la constanta

to the of the broken all the first of the said

195 Harrish F. Francis Carling

Manibente fic Bitteline Buftand, ale er von biefer Unterrebung nach Saufe fam. Alle feine alten Bunben maten wieder aufgeriffen, und bas Beffift, bas fie feiner Liebe nicht gung unwütbig gewesen, wieder tebhaft geworben; benn'in beni Intereffe ber Afteli, in bem lobe; baf et ihr wiber Stiffen geben mufte, war unferm Areunde thre gange Elebenbibitbigfeit - wieber erferienen; ja' felbft' bie heftige Mittlade bes leidenfchaftlichen Dinnnes enthielt nichts, mas fie por Wilhelms Augen hatte berabfegen tonnen. Denn Diefer befannte fich fellftale Mittibigen ihret Ber-Behangen, und ihr Shweigen gillebefchien ihm nicht Bibelhaft: et timbte fich vielment innr traurfae We-Banten Davides, fal He als is binierin, ale matter, in bor Belt office Billfe Berlinkeren, wahtschrintig -mit feinem eigenen Rindeherunferen, Borftellungen, welche bas schmerzlichfte Gefahl in ihm erregten.

Mignon hatte auf ihn gewährtet; und teuchtete ihm die Treppe hinauf. Ald fie bas Eicht niebergefverhatte, bat Arion bu erlauben, Baf fie Bin heute Abend mit einem Ausschläufe aufwarteit batfe. Er

båtte es lieber verbeten, befonders da er nicht wußte, was es werden follte. Allein er konnte diefem guten Geicopfe nichts abichlagen. Dach einer furgen Beit trat fie wieder berein. Gie trug einen Teppich un= ter bem Arme, ben fie auf ber Erbe ausbreitete. Bilbelm ließ fie gewähren. Sie brachte barauf vier Lichter, ftellte eins auf jeben Bipfel bes Teppichs. Ein Rorbchen mit Giern, bas fie barauf bolte, machte . die Ablicht deutlicher. Runftlich abgemeffen fcritt fie nunmehr auf dem Teppic bin und ber, und legte in gewissen Dagen die Gier auseinander, bann rief fie einen Menschen berein ber im Sause aufwartete und die Bioline fpielte. Er trat mit feinem Inftrument in die Ede; fie verband fich bie Augen, gab bas Beichen, und fing jugleich mit ber Mufit, wie ein aufgezogenes Raderwert, ihre Bewegungen an, in= bem fie Lact und Melobie mit bem Schlage ber Caftagnetten begleitete.

Bebende, leicht, rasch, genan führte fie den Tang. Sie trat so scharf und so sicher zwischen die Gier bineein, bei den Liern nieber, das man jeden Augen-blid bachte, sie muffe eins zertreten oder bet schnellen Wendungen das andre fortschlendern. Mit nichten! Sie berührte feines, ob sie gleich mit allen Arten von Schritten, engen und weiten, ja sogar mit Sprungen, und zulest halb knieend sich durch die Reiben durchmand.

Beg, und die sonderbare Mufit gab dem immer wie-

ber vonvorne anfangenden und lodrauschen Eanze bei jeder Biederholung einen neuen Stoß. Wilhelm war von dem sonderbaren Schauspiele ganz hingerissen; er vergaß seiner Sorgen, folgte jeder Bewegung der geliedten Ereatur, und war verwundert, wie in diesem Tanze sich ihr Charakter vorzüglich entwickelte.

Streng, scharf, troden, heftig, und in sanften Stellungen mehr feperlich als angenehm, zeigte sie sich. Er empfand was er schon für Mignon gefühlt in biesem Augenblide auf einmal. Er sehnte sich, dieses verlassene Besen an Kindeskatt seinem Herzen einzuverleiben, es-in seine Arme zu nehmen, und mit der Liebe eines Baters Freude des Lebens in ihm zu erweden.

Der Tang ging zu Ende; sie rollte die Eier mit ben Fußen sachte zusammen auf ein Saufchen, ließ teines zurud, beschädigte feines, und stellte sich bazu, indem sie die Binde von den Augen nahm, und ihr Aunststud mit einem Budlinge endigte.

Wilhelm dankte ihr, daß sie ihm den Tanz, den er zu sehen gewünscht, so artig und unvermuthet vorgetragen habe. Er streichelte sie, und bedauerte, daß sie sich's habe so sauer werden lassen. Er versprach ihr ein neues Aleid, worauf sie heftig antworztete: deine Farbe! Auch das versprach er ihr, ob er gleich nicht deutlich wußte, was sie darunter meine. Sie nahm die Eier zusammen, den Teppich unter den Arm, fragte, ob er noch etwas zu beschlen habe, und schwang sich zur Thure hinaus,

Bon dem Musicus erfuhr er, daß fie fich feit einiger Zeit viele Miche gegeben, ihm den Tanz, welsches der befannte Fandango war, fo lange vorzu-fingen, bis er ihn habe fpielen tonnen. Auch habe sie ihm für seine Bemuhungen etwas Gelb angebeten, das er aber nicht nehmen wollen.

### Meuntes Capitel.

Nach einer unverligen Nacht, die unfer Freund theils wachend, theils von fcweren Erdumen geängsfeigt, andrachte, in denen er Marianen dath in aller Schönheit, dath im kimmerlicher Seffalt, jeht untt einem Kinden auf dem Nem, dath defelben beraubt fah, war der Morgen kamm angebrochen, als Mignon schon mit-einem Schneider hereintrat. Sie brachte genuse Kund und ihrer Art, daß fie ein none Welden, und Schifter hosen, wie sie stache, an an angebrochen, and schifter feben, mit die ein none Welden, und Schifter hosen, mit die eine Muskagen und Banderuchaben wolle.

Milhehmhatto geit bam Berluft Marianundenlle anuntounfarbenetdeelegt. Erhattefichunidas Grau, an bie Aleibung der Schatten, gewöhnt, ausb nur eine ein himmeldigied Butter oder ein Aleinverkragen von diefer Faphe belebte einigennaffen jene fille Aleibung. Mignan, begierig feine Jarbo zu argagen, erieb den Schneiber, der instanzen: die Arbeit zu liefern neusprach.

Die Cang: and Sent: Stunden, i bie unfer Freund

heute mit Laertes nahm, wollten nicht zum Besten gluden. Auch wurden sie balb durch Melina's Anstunft unterbrochen, der umständlich zeigte, wie jest eine kleine Gesellschaft beisammen sep, mit welcher man schon Stude genug aufführen könne. Er ersneuerte seinen Antrag, das Milhelm einiges Geld zum Etablissement vorstreden solle, wobei dieser abersmals seine Unentschsoffenheit zeigte.

Philine und die Madden tamen balb hierauf mit Laden und Larmen herein. Sie hatten fich abermals eine Spazierfahrt ausgebacht: denn Beranderung des Orts und der Gegenstände-war eine Luft, nach der sie fich immer fehnten. Räglich an einem andern Orte zu effen, war ihr höchfter Wunfch. Diesmal follte es eine Wafferfahrt werden,

Das Schiff, womit fie die Krummungen des ans genehmen fluffes hinunterfahren wollten, war icon durch ben Pedanten bestellt. Philine trieb, die Gesfellichnft nauberte nicht, und war bald eingeschifft.

Bas fangen wir nun an? fagte Philine, indem

Das fargefte mare, verfeste Laertes, wir ertem= :parirten ein Stud. Rehme jeber eine Rolle, bie feinem Charalter am angemeffensten ift, und wir wollen feben, wie es und gelingt.

Fartxefflich! fagte Bilhelm, benn in einer Gefellichft, in ber man fich nicht verftellt, in welcher jedes nur feinem Ginne folgt, tann Anmuth und Aufriebenheit nicht lange wohnen, und wo man fic immer verstellt, dahin tommen sie gar nicht. Et ift alfo nicht übel gethan, wir geben und die Verstellung gleich von Anfang zu, und find nachber unter ber Maste so aufrichtig als wir wollen.

Ja, fagte Laertes, beswegen geht fich's fo angenehm mit Weibern um, bie fich niemals in ihrer

naturlicen Geftalt feben laffen.

Das macht, verfette Mabam Melina, baf fle nicht fo eitel find, wie die Manner, welche fich einbilben, fie feven schon immer liebenswurdig genug, mie fie die Ratur hervorgebracht hat.

Indeffen mar man amifden angenehmen Buiden und bugeln, amifchen Garten und Beinbergen bingefahren, und die jungen Frauenzimmer, besonders aber Madam Melina, brudten ihr Entzuden über bie Gegend aus. Lettere fing fogar an, ein artiges Bedicht von ber beschreibenden Gattung über eine abnliche Naturfcene feperlich bergufagen; allein Philine unterbrach fie, und foling ein Gefet vor, baß fic niemand unterfangen follen pon einem nubelebten Begenstande au fprechen : fie feste vielmebr ben Borfolgg aur ertemporirten Romobie mit Gifer burd. Der polternbe Alte follte einen venfionirten Officier, Laertes einen vacirenden Fechtmeister, der Bedant einen Juden vorftollen, fie felbft molle eine Eprolerin maden, und überließ ben abrigen, fich ihre Rollen - ju mablen. Man follte fingiren, als ob fie eine Gefellichaft weltfremder Menfchen fenen, die fo eben ant cinem Markichiffe aufammen tomme.

Sung richtig, fagte ber Unbefannte, und eben mas biefe Ansführung betrifft, murbe ein foldes Stud, fobalb bie Schanfpieler nur einmal im Gang maren. außerorbentlich gewinnen. Dicht bie Musführung burd Worte, benn burd biefe muß freilich ber überlegende Schriftsteller feine Arbeit gieren, fonbern bie Ausführung burch Gebarben und Mienen, Musrufungen und mas baju gehort, furg bas ftumme, halblaute Spiel, welches nach und nach bei uns gang verloren zu geben icheint. Es find wohl Schaufpieler in Dentschland, beren Rorper bas zeigt, mas fie ben= ten und fühlen, bie burch Soweigen, Baubern, Burch Winte, burch garte anmuthige Bewegungen bes Ror= pers eine Rebe vorzubereiten, und die Paufen Des Gespräche butch eine gefällige Pautomilie mit bem Gangen zu verbinden miffen; aber eine Uebung, die einem gludlichen Raturell ju Gulfe tame, und es lehrte, mit bem Schriftsteller ju wetteifern, ift nicht fo im Gange, ale es jum Erofte berer, bie bas Thea-ter Behichen, wohl in millicen mare.

Soute aber nicht, verfeste Wilhelm, ein glucttdes Naturell, als das Erfte und kehte, einen Schaufpieler, wie jeden andern Aunftler, ja bielleicht wie jeden Menschen, allein zu einem fo hochquiggestedten

Biele bringen?

Das Erfte und Leste, Anfang und Ende mochte es wohl febn und bleiben; aber in ber Mitte burfte bem Kunftler manches fehlen, wenn nicht Bilbung bas erft aus ihm macht, was er fenn foll, und zwar fruhe Bildung; denn vielleicht iftberfenige, dem man Genie gufchreibt, übler daran ale der, der nur gewöhnliche fähigfeiten befist; denn jener fann leichter verbildet und viel heftiger auf falfche Bege gestoffen werden, als diefer.

Aber, verfeste Bilbelm, wird das Genie fic nicht felbst retten, die Bunden, die es fich gefchlagen, felbst heilen?

Mit nichten, berfette ber anbere, ober menig= ftens nur nothburftig; benn niemand glaube Die er=ften Ginbrude ber Jugend überminden zu tonnen. Ift er in einer loblichen Freiheit, umgeben von fcosnen und eblen Gegenftanben, in bem Umgange mit guten Meniden aufgewachfen, baben ibn feine Reis fter das gelehrt, was er querft miffen mußte, um bas übrige leichter zu begreifen, bafer gelernt, was er nie zu verlernen braucht, wurden seine erften Sandlungen fo geleitet, baß er bas Gute funftig leichtet unb" bequemer vollbringen fann, obne fich irgend etwas. abgewöhnen zu muffen; fo wird blefer Menfchein reineres, volltommneres und gludlicheres Leben führen, ale ein anderer, ber feine etften Jugendfraftoim Wiberftand und im Brrtbum jugefest bat. Es wird fo viel von Erziehung geforochen und geschries. ben, und ich febe nur wenig Menfchen, bie ben eine fachen aber großen Begriff, ber alles anbere in fich : idlieft, faffen und in bie Ausführung abertragenfönnen.

Das may wohl wahr fepn, fagte Wilhelm, benn-

jeder Men ichife beicheanktigenug, ben andern gu feis nem Chenbild erzieben zu wollen. Glüdlich find biejenigen daber, besem fic bas Schidfal annimmt, bas jeden nach feiner Weife erzieht!

Das Schickal, versehte lächelnd der andere, ist einwormehmer, aber theuver hofmeister. Ich würde michtimmerlieder an die Barunnst einer menschlichen Meisters halten. Das Schickal, für dessen Weisebeit ich alle Ehrfurcht-trage, mas an-dem Jufall, durch deues wirtt, ein-sehr ungelentes Organ haben. Dennselten schein dieser genau und rein auszuführen, mas jepes baschlossen hatte.

... Sie ifcheinen-jeinen febr fonderburen Gebauten-

ungeninkowski hableste-igfheite-

Mit michten! Das Meifte, mas in der Welt begegnebu vechtfertigt meine Meinung. Zeigen viele Begebnehviten im Aufangenicht einen großen Sinn, und geben die-meisten nicht auf etwas Albernes hinaus?

.. Sie wollen fargeng

And ift es nicht, fahr ber andere fort, mit demmas einzelnen Menfchen begegnet, eben fo? Gefeht, bad Schiffal hatte einen zu einem guten Schaufpieler befimmt, (und werum-follt' es und nicht auchmitiguten Schaufpielern verforgen?) unglünlichermife führte der Zwfall aber den jungen Mann in ein: Duppenfpiel, mo er fich früh nicht enthaften tonme, an etwas Abgeschmacktem Theil zu nehmen, etwas Abemas leiblich, wohl gar interessant zu finden, und fo die jugenblichen Einbrude, welche nie verlofchen, denen wir eine gewiffe Anhanglichteit nie entziehen tonnen, von einer falfden Seite ju empfangen.

Wie tommen Sie auf's Puppenspiel? fiel ibm

Bilbelm mit einiger Befturgung ein.

Es war nur ein unwillfürliches Beispiel; wenn es Ihnen nicht gefällt, fo nehmen wir ein anbres. Gefest, bas Schicfal batte einen zu einem großen Mabler bestimmt, und bem Bufall beliebte ed, feine Quaend in fdmubige Sutten, Stalle und Scheunen zu verftoßen, glauben Sie, daß ein folder Mann fich iemals zur Reinlichfeit, jum Abel, zur Kreibeit ber Seele erbeben werde? Mit je lebhafterm Sinn er das Unreine in feiner Jugend angefaßt und nach feiner-Art veredelt hat, defto gewaltsamer wird es fic in der Kolge feines Lebens an ibm rachen, indem es fich, ingwischen daß er es gu überwinden suchte, mit ihm auf's innigfte verbunden bat. Wer frub in folecter unbedentender Gefellschaft gelebt hat, wird fic, wenn er auch fpater eine beffere haben fann, im= mer nach jener gurudfebnen, beren Gindrud ibm, gugleich mit der Erinnerung jugendlicher, nur felten au wiederholender Freuden, geblieben ift.

Man tann benten, daß unter diesem Gesprach sich nach und nach die übrige Gesellschaft entfernt hatte. Besonders war Philine gleich vom Anfang auf die Seite getreten. Man tam durch einen Seitenweg zu ihnen zurud. Philine brachte die Pfänder hervor, welche auf allerlei Weise gelbs't werden muß-

ten, wobei ber fremde fic durch die artigften Exfindungen und durch eine ungezwungene Sheilundune der gangen Gefellichaft, und befonders den Francenzinnneru, sehr empfahl, und so flossen die Stunden des Lages unter Scherzen, Singen, Auffer und alleitet Nederbeyen auf das angenohmste voodet.

# Bebntes Capitel.

Allei fie fich mieben mach Spanfe begeben wolltun.

namen er nielle : een mortlikele merel feden die siere dade verfchibundenta undere feinem firte miffindent. 20098 .... Erfiftenich antie van dem Mannie ber foul vieb. Behandaut: 300 haban foeint, fagder Macham: Medina... wine Gafalichaft, hicibn fo:freuablid gustiemommen. inter Abichich Mirmentallen. . ... Bonde inidudier ganne Beibiber: fcon befonnen. -fauto Lacrita i monito di diefen Louisar baren Matanfiber scheinel demichtele gefrheit finbend i Beheiner iebentrige. -Beaviff. ihm fie eine Abfiliseberhaufber sie Gefunnent : en Min anderes even fo, verfette: 98 Chelmy und inhitte thuigewif nicht entlaffen. Meier und etwas Maberechten Geinen tim finaben antbedt batte. Aus mailste Michigalication afteren, meanic rich ihn anicht feinne irgendwo gesprächen fictiered bet in bein Gen 11) a Mandrideth, einigett sipr enchrefagte Shhilima, darim wieflich irmn.: Diofer Mannihatieigenplich inne bad Mifthe Halfeben einest Balanustett, weel er ausfieht wie ein Menich, und nicht wie Sans ober Suna.

Bas foll bas heißen, fagte Laertes, feben wir nicht auch aus wie Menfchen?

3ch weiß, was ich fage, verfehte Philine, und wenn ihr mich nicht begreift, so last's gut fenn. 3ch werde nicht am Ende noch gar meine Worte auslegen sollen.

Amep Antichen fuhren vor. Man lobte bie Sorgfalt bes Laertes, ber fie bestellt hatte. Philine nahm
neben Madam Melina, Bilhelmen gegenüber, Plah,
nub bie übrigen richteten fich ein fo gut fie tonnten.
Laertes felbst ritt auf Bilhelms Pferbe, bas auch mit
beraud gefommen war, nach der Stadt aurate.

Philine faßitaum in dem Magen, als fie artige Lieder zu fingen nab das Gefprach auf Sefatichten zu lenten wußte, von denen fie behandetet, daß fie mit Glud dramatisch behandelt werdenithniten. Durch diese kinge Wendung hatte fie gar bald ihren jüngen Freund in feine beste Laune gefeht; und er romponirte durch dezleich ein ganged Schaufper mit allen feinen Metanl; Seinen, Chamitteren and Berwidlungen. Wan fand für gut; einige Arien und Gefänge einzusechen; war bichtete fie, und philine, die in alles einging, passe ihnen gleich bestannte Meldien an, und sang sie aus dem Etegreifer.

Siomatedebembente ihren foonen, feft schonen Tag.; Kowinfte mit allerlei Recheieden aufrem Feund zu beleden.; es war ihm wohl/ wie es ihm bange nicht gewesen war.

Seitbem ibn jene graufame Entbedung von ber Seite Marianons geriffen batte, mar er bem Belubbe treu geblieben, fic vor der jufammenfolagenden Kalle einer weiblichen Umarmung zu buten, bas trentofe Gefdlecht zu meiben, feine Schmerzen, feine Reigung, feine fußen Buniche in feinem Bufen gu verfoliegen. Die Gewiffenhaftigfeit, womit er bies Belübbe beobachtete, gab feinem gungen Befen eine gebeime Mahrung, und ba fein Berg nicht obne Theil: nebmana bleiben fonnte, fo ward eine liebevolle Mittheilung nun jum Bedürfniffe. Er ging wieber wie von dem erften Jugendnebel begleitet umber, feine Augen fasten jeden reigenden Gegenstand mit Kten: ben auf, und nie mar fein Urtheil über eine liebend= murbige Geffalt iconenber gewefen. Wie gefahrlich ihm in einer folden Lage bas verwegene Midden wer! ben mußte, last fich leiber nur zu aut einfeben.

Bu Saufe fanden fie auf Bilhelms Simmer ichor alled jum Empfange bereitet, die Stuble ju einer Bor-lefung gurechte gestellt, und den Lifch in die Mitte gefeht, auf welchem der Punschnapf feinen Plat uch-men follte.

Die deutschen Mitterfinde waren damals eben nen, und hatten die Ausmerksamkeit und Neigung bes Publicums an sich gezogen. Der alte Polteret hatte eines dieser Art mitgebracht, und die Borlefung war beschloffen worden. Man sehte sich nieder. Wilhelm bemächtigte sich des Eremplars und fing zu lesen an.

Die gehamissten Mitter, die alten Baugen, die Svenhanzigleit, Wechtichteit und Aadlichteit, bespendem nier die Unachtingigkeit der handelnden Porspenan wurden mit genhem Beifall anfgansammen. Der Bauteser hat fein Bolichtes, und die Sefallschaft kam außer sich. Imischen dem zwerten und dritten Keitun der Hunst in einem großen Napfe, und da in dem Sudre fallsteit fehr viel getrunden und angestehn wurde, so mar nicht naturlichen, als das die Gefellschaftibei jadem solchen Falle sich tebhaft an dem Plus der Helden versetze; gleichfalls andlingte und die Gundlinge unter den handelnden Penspnen hoch leben ließ.

Jebermun war von bem Fener bed ebelften Rathomalneiftes entzündet. Wie febr neffel es biefer beutschen Gefellfchaft, fich, ihrem Charalter gemäß, auf eignem Buntb und Ballen pogtifch ju ergeben! Mefonbens abatenibie Bemblbe und Reller, bie verfals lenen Schlafer; bes Mood und bie hobien Baume, aberalles aberdie nåchtlichen Sigennerfeenen und das brintide Gericht eine gang unglaubliche Wirfung. Jeber Schauspieler fab nun, wie er balb in Selm und Samifc, jebe Schaufrieberin, wie fie mit einem großen Achenben Aragen ihre Deutscheit vor bem Ombiled und beinen werbe. Rebermolite fich fagleich einen Danien: aus bent Stinde pher aus ber dentichen Gefchichtegunignen, und Mabam Mehne betheuerte. Bobn ober Lochter, wogu fie Soffmung bette, nicht anders als Abelbert oder Mathilde taufen zu laffen.

Benen ben fünften Wet ward ber Beifall farmen: ber und lauter, ja julest, als ber Selb wieftich feie nem Muterholder entaine, und ber Epcann geltraft murbe, war bas Entraden fo groß, bas man fewur. man habe nie fo gludliche Stunden gebabt. Deting, ben ber Eranf begeiftert batte, mar ber lautefte, und da der awepte Punfchnapf geleert mar und Mit: termadit beramable, fibunt lactted bod und thener, es fev fein Menfch wurdig, an biefe Glafer jemals mieber eine Bove au feben, und warf mit biefer Bethenrung fein Blas hinter fid und burch bie Cheis ben auf die Gaffe binaus. Die übrigen folgten feis nom Brifpiele, und ungeachtet ber Proteftationen bes berbeiellenden Birthes murbe ber Bunfebnanf felbit, ber nach einem folden Refte burch unbeiliges Getrant nicht wieber entweiht werben follte, in taufend Stude gefchlagen. Whiline, ber man ibren Raufd am wenigsten anfah, indes die beiben Dadden nicht in ben anftanbigften Stellungen auf bem Canapee la= gen, reiste die audern mit Schabenfreube gum garm. Madam Melina recitirte einige erhabene Gebichte, und ibr Mann, ber im Raufche nicht febr liebenswurdig war, fing an auf die ichlechte Bereitung bes Puniches gu ichelten, verficherte, bag er ein Feft gang andere eingurichten verftebe, und ward gulest, als Laertes Stillschweigen gebot, immer graber und lauter, fo daß diefer, ohne fich lange zu bedenken, ihm die Scherben des Napfe an den Ropf marf und baburch ben Larm nicht wenig vermehrte.

Indeffen war die Schaarwache herbei gelommen und verlangte in's Haus eingelaffen zu werden. Milhelm, vom Lesen sehr erhist, ob er gleich nur wenig
getrunken, hatte genug zu thun, um mit Beihülse
des Wirths die Leute durch Geld und gute Borte zu
befriedigen und die Clieder der Gesellschaft in ihren
mislichen Umständen nach Hause zu schaffen. Er
warf sich, als er zurud kam, vom Schlafe überwälztigt, voller Unmuth, unandgekleidet aus Bette,
und nichts glich der unangenehmen Empfindung, als
er des andern Morgens die Augen ausschlug, und mit
düsterm Blick auf die Verwustungen des vergangenen Tages, den Unrath und die bosen Wirkungen
hinsah, die ein geistreiches, lebhaftes und wohlgemeintes Dichterwerk bervorgebracht batte.

#### Eilfteb Capitel.

Rach einem turzen Bebenten rief er fogleich ben Birth herbei, und ließ sowohl ben Schaben ale bie Beche auf seine Rechnung schreiben. Jugleich vernahm er nicht ohne Berdruß, daß sein Pferd von Laertes gestern bei bem hereinreiten bergestalt angegriffen worden, daß es wahrscheinlich, wie man zu sagen psiegt, verschlagen habe, und daß der Schmied wenig hoffnung zu seinem Aussommen gebe.

Ein Gruß von Philinen, den sie ihm aus ihrem Fenster zuwinkte, versehke ihn dagegen wieder in einen heitern Justand, und er ging sogleich in den nächsten Laden, um ihr ein kleines Geschenk, das er ihr gegen das Pudermesser noch schuldig war, zu kaufen, und wir muffen bekennen, er hielt sich nicht in den Gränzen eines proportionirten Gegengeschenks: Er kaufte ihr nicht allein ein Paar sehr niedliche Ohrwinge, sondern nahm dazu noch einen Hut und Haletuch, und einige andere Aleinigkeiten, die er sie den ersten Lag hatte verschwenderisch wegwersen sehen.

Madam Melina, die ihn eben, als er feine Gaben überreichte, ju beobachten tam, suchte noch vor ten, wobei berfrembe fic durch die artigften Erfinbungen und durch eine ungezwungene Abeilundene ber gungen Gefellichaft, und befonders den Francenzimmern, sehr empfahl, und so flossen die Stunden des Tages unter Scherzen, Singen, Auflen und allertet Neutrepen auf das angenohmste vordet.

# Zehntes Capitel.

Alle fie fich mieter mach Spause begeben wollten. Madernfie fic nach ihrem Weiftleden um; allein en war verschwundene ich es feinem Arte auffinden. 31. 34 .... Eofftenachartig von bem Manne, ber fond viel. Behendant jur haben feeldt, fagter Madam: Meling, dine Gafalichaft, die ihn fo:freundlich aufgewonunct, whose Aphician mirectoffen. . .... Bein de de christinaice de une Beite ber: feion; befon men. stantin Lagritedu wes ich idielen Lagidet baren Matinifitotic seheldelletenbehteligeefehen habend Behawar iebent im: Bewiff, ibm bei'm Abhireberbaniber: alt befungent : en Win gingind aben fo, verfeste BBihelm; und inhatte thu gewiß nicht entlaffen , bis er uns etwas-Maberechtun Geinen Manfthuben antbect hatte. : 3th andfite finishe faire i erein zenen ziehe fichen nicht felome. irgendwo gesprüchen hitter is bei bei beite Gere bei

madenden könisch ihr endpofagte Shiline, darinwiellich isten. Diefermannihatielgenstich nur das palithenischen eines Bekannien, weil er aussieht wieein Mensch, und nicht wie hans ober Kung. Bas foll bas beifen, fagte Laertes, feben wir nicht auch aus wie Menfchen?

3ch weiß, was ich fage, verfehte Philine, und wenn ihr mich nicht begreift, so laft's gut fepn. 3ch werde nicht am Ende noch gar meine Worte auslegen sollen.

3mep Antichen fuhren vor. Man lobte bie Sorgfalt des Laertes, der sie bestellt hatte. Philine nahm neben Madam Melina, Wilhelmen gegenüber, Plat, und die übrigen richteten fich ein so gut sie konnten. Laertes selbst vitt auf Wilhelms Pfeide, das auch mit beraud gekommen war, nach der Stadt auchen.

Philine faßtlauft in dem Bagen, als fie artige Lieder zu fingen nab das Gefprach auf Seschährtete, von denen fie behantete; daß fie mit Glud dramatisch behandelt werden kontent Durch biese kinge Bendung hatte fie gar bald ihver jungen Frund ill seine beste kanne geseht; und er componirte dus denn Reichthim seines ledenbigen Bilden vorrathe sogleich ein ganzed Schampbel mit allen seinen Acten; Scenen, Charafteren und Berwiedlungen. Wan fand für gut; einige Arien und Gefänge einzusechen; man bichtete sie, und hillen, die in alles einging, paste ihnen gleich bestannte Melodien an, und sang sie aus dem Etegreise:

Sio hattesebembente ihren Ichoned, sehrischenn Lag; sowingte mit: allerlei Prescriegen unserwistenud zu beleben; es war ihm wohl/wieres ihm inkgenicht gewesen war.

Seitdem ihn jene graufame Entbedung von ber Seite Marianens geriffen batte, mar er bem Delubbe tren geblieben, fic vor ber jufammenfolagenben Ralle einer weiblichen Umarmung zu hiten, bas trentofe Gefdlecht zu meiben, feine Schmerzen, feine Melgung, feine fußen Bunfche in feinem Bufen gu verfdließen. Die Gewiffenhaftigfeit, womit er bieß Gelübbe beobachtete, gab feinem gungen Befen eine gebeime Nahrung, und ba fein Berg nicht obne Theil: nehmung bleiben fonnte, fo warb eine liebevolle Mittheilung nun gum Beburfniffe. Er ging wieber wie pon bem erften Jugenbnebel begleitet umber, feine Augen fasten jeden reigenden Gegenstand mit Frenden auf, und nie war fein Urtheil über eine liebens= wurdige Geftalt iconenber gemefen. Wie gefährlich ibm in einer folden Lage bas verwegene Madden wer! ben mußte, last fich leider nur gu gut einfeben.

Bu Saufe fanden fie auf Bilhelme Simmer ichon alles jum Empfange bereitet, die Stuble ju einer Borlefung gurechte gestellt, und den Lisch in die Mitte gefest, auf welchem der Punschnapf feinen Plas uchmen follte.

Die bentiden Ritterfinde waren bamale eben nen, und hatten bie Aufmertfamteir und Reigung bes Publicums an fich gezogen. Der alte Polteret hatte eines biefer Art mitgebracht, und bie Borlefung war beschloffen worden. Man sette fich nieder. Bilbelm bemächtigte sich bes Exemplars und fing zu lefen an.

Die gehamissten Mitter, die alten Baugen, die Bombanisseit, Wechtichteitund Andlichteit besponden aber die Unahhingigkeit der handelnden Personan wurden mit gunfem Beifall ansammun. Der Bantesor hat sein Möglichter, und die Gefallshaft kamauser sich. Imischen bem zwerten und dritten Armauser sich. Imischen bem zwerten und dritten Armitam der Punst in einem großen Napse, und da in dem Grücke selchte wiel geknunden und angestehen wurde, so mar nichte naturlichen, als das die Gefallschaftsbei jadem solchen Falle sich lebhaft an dem Ping der Gefallschaftsbei jadem solchen Falle sich lebhaft an dem Ping der Gefallschaftsbei jadem folchen Falle sich lebhaft an dem Din Gunflinge unter den handelnden Pensonen hach leben ließ.

Jeberman mar von bem Kener bed ebelften Rathomalgeislied entzundet. Wie fehr peffel es biefer dentiden Gefelhenaft, fich, ihrem Charalter gemäß, auf eignem Buntb und Ballen metifichten ergeben! Befonbens abatenibie Bembibe unb Reller, bie verfale truen Schlafer i bas Mood und bie habien Baume, Merallen aberdie nachtlichen Bigennerfeenen und bas hrimtide Bariat eine gang ungbenbliche Wirfung. Jeber Schauspieler fab nun, wie er balb in Selm und: Satunifch, gobe Schandbielerin, wie fie mit einem amehen fichenben Aragen ihre Deutscheit vor bem Parbiles producinen werber. Indermollte fich fogleich einen Dancen; aus bent Stiele pher que ber dentichen Defdichtenungnen, und Mabam Meling betbeuerte. Sohn ober: Lochter, Bogu fie Soffung-batte, nicht anders als Abelbert ober Mathilbe taufen gu laffen.

Begen ben finften Wet ward ber Beifall farmenber und lauter, ja tulest, als ber Selb wieftich feis nem Unterbrider entging, und ber Eprann gestraft murbe, war bas Entzücken fo groß, bas man fawur. men habe nie fo gludliche Stunden gebabt. De: ting, ben der Erant begeiftert batte, mar ber lautefte, und ba ber amente Bunfchnapf geleert mar und Mit: tornamt berannahte, fchwar Lacrted boch und thener, es fev fein Menfc wurbig, an biefe Glafer jemals mirber eine Sippe gu feben, und marf mit biefer Bethemenna fein Glas binter fid und burch bie Chei: ben auf die Gaffe binaus. Die übrigen folgten Seis nom Beifpiele, und ungeachtet der Proteftationen bes berbeiellenben Birthes wurde ber Bunfchnapf felbit, ber nach einem folden Refte burch unbeiliges Betrant nicht wieder entweiht werden follte, in taufend Stude gefdlagen. Philine, ber man ihren Raufd am wenigsten anfab, indes die beiden Dabden nicht in den anftandigsten Stellungen auf dem Canapee laaen, reiste bie andern mit Schabenfreube gum garm. Madam Melina recitirte einige erhabene Gebichte. und ihr Mann, ber im Raufde nicht febr liebens= murbig mar, fing an auf die ichlechte Bereitung bes Puniches ju ichelten, verficherte, daß er ein Keft gang andere einzurichten verftebe, und ward zulest, als Laertes Stillichweigen gebot, immer grober und lauter, fo daß diefer, ohne fich lange zu bebenten. ihm die Scherben des Napfe an den Kopf warf und baburch ben Larm nicht wenig vermehrte.

Indessen war die Schaarwache herbei getommen und verlangte in's hand eingelassen zu werden. Wilshelm, vom Lesen sehr erhist, ob er gleich nur wenig getrunken, hatte genug zu thun, um mit Beihulse bes Births die Leute durch Geld und gute Borte zu befriedigen und die Glieder der Gesellschaft in ihren mislichen Umständen nach hause zu schaffe iberwälztigt, voller Unmuth, unausgekleidet auf Bette, und nichts glich der unangenehmen Empfindung, als er des andern Morgens die Augen ausschlug, und mit dusterm Blid auf die Verwüstungen des vergangenen Tages, den Unrath und die bosen Wirkungen binsah, die ein geistreiches, lebhaftes und wohlgemeintes Dichterwerk hervorgebracht batte.

#### Eilftes Capitel.

Rach einem kurzen Bebenken rief er fogleich ben Birth herbei, und ließ sowohl den Schaden ale die Beche auf seine Rechnung schreiben. Jugleich vernahm er nicht ohne Berdruß, daß sein Pferd von Laertes gestern bei dem hereinreiten dergestalt angegriffen worden, daß es wahrscheinlich, wie man zu sagen pflegt, verschlagen habe, und daß der Schmied wenig hoffnung zu seinem Aussemmen gebe.

Ein Gruß von Philinen, den sie ihm aus ihrem Fenster zuwinkte, versehke ihn dagegen wieder in einen heitern Justand, und er ging sogleich in den nächsten Laden, um ihr ein kleines Geschent, das er ihr gegen das Pudermesser noch schuldig war, zu kaufen, und wir muffen bekennen, er hielt sich nicht in den Gränzen eines proportionirten Gegengeschenkt: Er kaufte ihr nicht allein ein Paar sehr niedliche Ohrwinge, sondern nahm dazu noch einen Hut und Haletuch, und einige andere Aleinigkeiten, die er sie den ersten Tag hatte verschwenderisch wegwersen sehen.

Madam Melina, die ihn eben, als er feine Gaben überreichte, ju beobachten fam, suchte noch vor Eische eine Gelegenheit, ihn sehr ernstlich über die Empfindung für dieses Madchen zur Rede zu seßen, und er war um so erstaunter, als er nichts weniger denn diese Vorwürfezu verdienen glaubte. Er schwur hoch und theuer, daß es ihm keineswegs eingefallen sep, sich an diese Person, deren ganzen Wandel er wohl kenne, zu wenden; er entschuldigte sich, so gut er konnte, über sein freundliches und artiges Vetragen gegen sie, befriedigte aber Madam Meina auf keine Weise, vieimehr ward diese immer vordrieslicher, da sie bemerken mußte, daß die Schneichen, modurch sie sie eine Art von Neigung unstell Freundes erworden hatte, nicht hinreiche, biesen Besis gegen die Ungriffe einer lebhaften, jüngern und glücklicher begabten Natur zu vertheibigen.

Ihren Mann fanden sie-gleichfalls, da fie zu Tische kamen, bei sehr übtem humot, und er sing schon an, ihn über Aleinigkeiten auszulassen, als der Wirth hereintrat und einen harfenspieler anmelbete. Sie werden, sagte er, gewiß Mergungen an der Musik und an den Gesangen dieses Mannes kuden; es kann sich miemand, der ihn hort, enthalten, ihn zu bewundern und ihm etmas weniges mitnutbelien.

Laffen Sie ihn weg, perfehte Melina, ich bin michte weniger als gestimmt, einen Lepermann zu hoven, und wir haben allenfalls Sanger unter uns, bie gern etwas verdienten. Er begleitete diese Worte mit einem tidlischen Gritenblide, den er auf PhiIhren warf. Sie venkund ifin, und mar gleich bereit, sun seinem Berdung, den angemeldeten: Sänger zu beschuten. Sie wendete sich zu Wilhelmen, und fagten follen wir den Wann nicht hönen, sollen wir mints thun, um und and derzerbäumlichen Langene weile zu rotten?

Meling wollte ihr antworten, und ber Streit ware lebhafter geworben, menn nicht. Wilhelm den im Augenblid hereintnatenden Mann begräßt und ihm herbeimmint kätte.

Die Geftalt diefes feltsamen. Gaftel siete die gange Gefolichaft in Erstaumen, and er hatte schon von einem Stuhle Besth genommen, ehe jemand ihn zu fragen oder sonst etwas vorzubringen das herz hatte. Gein sahler Scheitel war von wenig grauen haaren umtringe, große blaue Angen blieften sanst unter langen meißen Angenbraumen hervor. Un eine mohlgebildete Nase schloß sich ein langer weißer Bart au, ohne die gestillige Lippe zu bedecken, und ein sanges buntelbraumes Sewand umhüllte den schlanken Körper vom Halse bis zu den Jüßen; und so sing er auf der Harse, die er vor sich genammen hatte, zu prälndiren au.

Die angenehmen Tone, die er and dem Sustens mente hervonkotte, atheiterten gan bald bie Gefells finat:

Ihr pflegt and 30 fingen, guter Alter, fagte, Philips,

Mobt aus otwort; bas bergand Grift jugleich mit

ben Sinnen ergohe, fagte Bilhelm. Das Infirusment follte nur die Stimme begleiten; dem' Melvebien, Gange und Laufe ohne Worte und Sinn, scheisenen mir Schmetterlingen oder schönen bunten Bogeln abnlich zu sepn, die in der Luft vor unfern Augen herum schweben, die wir allenfalls haschen und und zueignen möchten; da sich der Gesang dagegen wie ein Genius gen himmel hebt, und das bestere Ich in und ihn zu begleiten anreist.

Der Alte sah Wilhelmen an, alsdann in die Hohe, that einige Griffe auf der Harfe, und begann sein Lied. Es enthielt ein Lob auf den Gesang, pries das Gludder Sanger, und ermannte die Menschen, sie zu ehren. Er trug das Lied mit so viel Leben und Wahrheit vor, daß es schien, als hatte er es in diesem Augenblide und bei diesem Aulasse gedichtet. Wilhelm enthielt sich taum, ihm um den Hald zu fallen; nur die Furcht, ein lautes Gelächter zu erregen, zog ihn auf seinen Stuhl zurück; denn die übrigen machten schon halb laut einige alberne Anmerkungen, und stritten, ob es ein Pfasse oder ein Jude sev.

Als man nach dem Berfasser des Liebes fragte, gab er keine bestimmte Antwort; nur versicherte er; daß er reich an Gesangen sen, und wünsche nur, daß sie gefallen möchten. Der größte Theil ver Geselle schaft war fröhlich und freudig, ja selbst Melina nach seiner Art offen geworden, und indem man unter einander schwaßte und scherzte, sing der Alte das Lob des geselligen Lebens auf das geistreichste zu fingen

an. Er pries Einigkeit und Gefälligkeit mit einsichmeichelnden Könen. Auf einmal ward fein Sefang troden, rauh und verworren, als er gehäsige Berschloffenheit, kurzsinnige Feindschaft und gefährlichen Zwiespalt bedauerte, und gern warf jede Seele diese unbequemen Fesseln ab, als er, auf den Fittigen einer vordringenden Melodie getragen, die Friedenstster pries, und das Glud der Seelen die sich wies derfinden sang.

Raum hatte er geendigt, ale ibm Bilhelm gurief: wer bu auch fepft, ber du, ale ein hulfreicher Schutgeift, mit einer fegnenden und belebenden Stimme zu und fommft, nimm meine Berehrung und meinen Dant! fuhle, daß wir alle dich bewunbern, und vertrau' und, wenn du etwas bedarfft!

Der Alte fdwieg, ließ erft feine Finger uber bie Saiten foleichen, bann griffer fie ftarter an, unb fang :

Bas hor', ich braußen vor dem Thor, Bas auf her Brude schallen? Lagt den Gesang zu, roserm Ohr Im Saale wiederhallen! Der Ronig sprach's, der Page lief, Der Knabe tam, der Konig rief: Bring' ihn bergin den Alten,

Edgenfet find ihr hober Seren, Gegruft ihr, foone Bofnen! Welch beider himmel! Stern bei Glern! Wer tennet ihre Namen?

In Cant von Ptantt und herrtuffeit. Giglieft, Augen, ench, fleb ift nicht gott. Sich flaundab jas ergobon.

Der Sanger dentet die Augen ein, Und schrieg die vollen Tone; Der Ritter schaute murhig brein, Und in den Schoos die Schöne. Der Rönig, dem bas Lieb gestet, Ließ ihm, zum Lohne für sein Spiel, Eine gotdne Kette ihren.

Die goldne Kette gie mir nicht, Die Kette gib ben Mittern, Bov beren thinem Mugelicht Der Keinde Lanzen folittern. Gib sie bem Kangler, ben bu haft. Und lag. ihn nach-bie goldne Laft. Bu andern kaften tragen.

In finge; wie der Woher finge, Der in ben Bweigen wohnlet. Das Lies, das aus der Rebie beingt, Ift Lohn, der reichtig tohnet; Doch darf ich bitten, bitt ich eins, Las einen Erunt des besteh Withs In reinem Gtafe bringen.

Er. fest ab ini enistant estimado O Trant danifica additiva i ipiricid Of dichmaricochrylladicsuspans, Wo das ift thinandates. Ergeht's ruch wohl, fo benet an min. Und bantet Gott for warm, all ich Für biefen Trunt enich dubte.

Da ber Sanger nach geenbigtem Liede ein Glas Wein, das für ihn eingeschenkt daftand, ergriff, und es mit freundlicher Miene, sich gegen seine Boblthäter wendend, austrant, entstand eine allgemeine Freude in der Versammlung. Man flatschte und rief ihm zu, es moge dieses Glas zu seiner Gesundbeit, zur Startung seiner alten Glieder gereichen. Er sang noch einige Romanzen, und erregte immer mehr Munterleit in der Geselschaft.

Rannft bu bie Weledie, Alter, rief Philine, ber Schäfer puste fich jum Cang?

Dia, verfette er; wenn Sie bad Lieb fingen und aufführen wollen, an mir foll es nicht fehlen.

Philine ftand auf, und hielt fich ferbig. Der Alte begann die Melodie, und fie fang ein Lieb, das wir unfern Lefern nicht mittheilen tonnen, weil fie es vielleicht abgeschmadt ober wohl gar unanständig finden tonnten.

Ingwischen hatte die Gefellschaft, die immer heistere geworden war, nach manche Flacker Bein nuchen bonnten, und fing an febr lant ju werden. Da abet unserm Frentide die boson Falgen sprer Lust noch in frischen Andenten schwebten, facte er abgubrechen, stocke dem Alten für seine Bemidung eine beiebiede Belohnung in die hand, die andem chaten auch ets

was, man ließ ihn abtreten und ruhen, und verfprach fic auf ben Abend eine wiederholte Freude von feiner Geschicklickeit:

Als er hinmeg mar, sagte Wilhelm zu Philinen: ich fann zwar in Ihrem Leibgesange weber ein bicheterisches noch sittliches Verdienst finden; doch wenn Sie mit eben der Naivetat, Eigenheit und Zierlichetet etwas Schickliches auf dem Theater jemals ausführen, so wird Ihnen allgemeiner lebhafter Beifall gewiß zu Theil werden.

Ja, fagte Philine, es mußte eine recht angenehme Empfinbung fenn, fic am Gife ju marmen.

Ueberhaupt, fagte Wilhelm, wie fehr beschämt bieser Mann manden Schauspieler. Haben Sie bemerkt, wie richtig der dramatische Ausdruck seiner-Romanzen war? Gewiß, es lebte mehr Darstellung in seinem Gesang, als in unsern steisen Personen auf der Buhne; man sollte die Aufführung mander Stude eher für eine Erzählung halten und diesen muftelischen Erzählungen eine sinnliche Gegenwart ausweiben.

Sie find ungerecht! verfeste Laertes: ich gebe mich weder für einen großen Schauspieler noch Sanger; aber das weiß ich, daß, wenn die Musik die Bewogungen des Korpers leitet, ihnen Leben gibt, und ihnen zugleich das Maß vorschreibt; wenn Declamation und Auchruck schon von dem Compositeur auf mich übertragen werden: so bin ich ein gang andrer Mensch, als wenn ich im prosaischen Drama

Das alles erft etfcheffen, und Taet und Declamation mir erft erfinden foll, worin mich noch bagu feber Mitfeleinbe fibren fann.

So viel weiß ich, fagte Melina, daß und biefet Dunn in Einem Puntte gewiß beschämt, und zwar in einem Sauptpunkte. Die Starke seiner Talenke jeigt fich in dem Ruben, den er davon zieht. Und, die wir vielleicht balb in Verlegenheit seyn werben, wo wir eine Mudizeit bernehmen, bewegt er, unfre Madizeit mit ihm zu theilen. Er weiß und das Geld, das wir anwenden konnten, um und in einige Berfaffung zu sehen, durch ein Lieden aus ber Kalde zu locken. Es scheint so angenehm zu sen, das Geld zu verschleibern, womlt nan sich und ans bern eine Eristenz verschaffen könnte.

Das Gefprach bekam burch biese Bennerkung nicht die angenehmste Wendung. Wilhelm, auf den der Vorwurf eigentlich gerichtet war, antwortete mit einiger Leidenschaft, und Melina, der sich eben nicht der größten Feinheit bestiß, brachte zulest seine Beschwerden mit ziemtich trouenen Worten vor. Es sind nun schon vierzehn Tage, sagte er, daß wir das hier verpfändete Theater und die Barderobe besehen haben, und beides konnten wir für eine sehr leidliche Summe haben. Sie machten mir damals hossinung, daß Sie mir so viel creditiren würden, und bis jest habe ich noch nicht gesehen, daß Sie die Sache weiter bedacht oder sich einem Entschluß genachert hätten. Griffen Sie damals zu, so wären

wir jest im Sange. Ihre Absicht zu verreifen has ben Sie auch noch nicht ausgeführt, und Geld scheisnen Sie mir diese Zeit über auch nicht gespart zu haben; wenigstens gibt es Personen, die immer Gelegenheit zu verschaffen wissen, daß es geschwinder weggehe.

Dieser nicht ganz ungerechte Borwurftraf unsern Freund. Er versehte einiges darauf mit Lebhaftigfeit, ja mit heftigkeit, und ergriff, da die Gesellschaft aufftand und sich zerstreute, die Thure, indem er nicht undeutlich zu erkennen gab, daß er sich nicht lange mehr bei so unfreundlichen und undankbaren Menschen aufhalten wolle. Er eilte verdrießlich hinunter, sich auf eine steinerne Bank zu sehen, die vor dem Thore seines Gasthofs stand, und bemerkte nicht, daß er halb aus Lust, halb aus Berdruß mehr als gewöhnlich getrunken batte.

## 3 m blftes Capitel

Mach einer furgen Beit, die er, beunrubigt von mancherlei Gedanten, figend und vor fic binfebend augebracht hatte, ichlenderte Philine fingend gur Sausthure bezaus, feste fich ju ibm, ja man burfte beinabe fagen, auf ibn, fo nabe ructe fie an ibn heran, lebnte fich auf feine Schultern, frielte mit feinen Loden, ftreichelte ibn, und gab ibm die beften . Borte von ber Belt. Sie bat ihn, er mochte ja bleiber, und fie nicht in ber Gefellichaft allein laffen, in der fie vor langer Beile fterben mußte; fie tonne nicht mehr mit Melina unter Ginem Dache auddauern, und habe fic despegan heraber quartirt. Bergebens suchte er fie abzumeisen, ihr begreiflich gur machen, daß er langer meber bleiben tonne noch burfe. Gie ließ mit Bitten nicht ab, ja unvermuthet ichlang fie ihren Arm um feinen Sale, und Außte ibn mit bem lebhafteften Ausbrude bes Ber-Jangenstag gerre.

19:1 Gind, Sie toll, Philine? rief Wilhelm aus, in: dem arfich fogumachen fuchte, bie affentliche Strafe jum Beugen folder Liebtofungen ju machen, bie ich auf feine Beife verdiene! Laffen Gie mich los, ich

und ich werde dich fest halten, sagte sie, und ich werde dich hier auf defentlicher Gasse so lange tuffen, bis du mir verspricht, was ich wünsche. Ich lache mich zu Sobe, subrasse fortz mach dieserWertraulichteit halten mich die Leute gewiß für deine Frau von wier Wochen, und die Ehemanner, die eine so animnthige Soene sehen, werden mich ihren Weibern als ein Muster einer kindlich unbesangenen Jährlichteit anpreisen.

Eben glingen einige Leute vörbei, nitt feitebvor te ein auf die Animuthigfte, und et, um lein Geandal in geben, wat gezwungen, die Rolleides gedundigen Spillamnes zu fpielen. Dunk fonntt fie den Leuten Gefichter im Rücken, und erleb von Uederunut auser hand Ungezogenheiten, bis er zulen vorspresseln ningte, noch heute und invorgen and übernverfer zu Bielben:

Ste find ein techter Stort Pfagte fie derang ind Bett fie von ihm abließ, und ich eine Bhbett, baf til for viel greindischtet an Sie vertuloentbamste fichte verbeießlich auf, alib ging einige Schries baim tehrte fie fatherb juent; und tiereine glante ven, daß ich darum in bich verharrt bins ich ich mur geben und meinen Strickfrumpf holder an fich etwad zu then bilde. Biebe in, banteil den teinernen mann auf der finderenen vermen went und der

Diefingl. that sie ihm unrecht: deun so sofehr er sich non ihr zu enthalten frechte. so mordoser dach im diefem Augenblide, hatte er sich mit ihr in einer einfamen Laube befanden, ihre Liebtasungen wahr-speinlich nicht unermiedert gekassen haben.

Sie ging, nachdem fiei ihm; einem leichtferbigen Blid zugemonfen; in das haus. Er hater keinen Bennfy ihrzu folgen, niefmehr batte ihr Notuegen einen neuen Widermillon in:ihm; erregt; doch ibeber fich, ohne felbst necht zu; missen werum, non dy-Bank, um ihr nachzuschen.

Er mar eben im Begriff, in die Chure au treten ald Meling berbeifam, ibn befcheiben anrebete, und the wence einiger in Wortwedsel au bact and gesprochenen Ausbricke um Berteibung bat: Gie nehmen mir nicht übel, fubr er fort, wenn ich in dem Bultunde, in bem ich mich bofinde, mich viele leicht zu ängftlich bezeige; aber die Sorge für eine Brau, vielleicht bald :fur ein Rind, verhindert mich pon einem Tag jum andern, ruhig ju leben und meine Beit mit bem : Genus, que enchmer Empfin= -bungen bingsbringen, wie Ihnen, woch erlaubt ift. Nebendenten Sie, und wenn en Afmen masiskafkto feben Die mid in ben Welle ben theatrulifden Gendebichaften, die fich bier noefinden, in Ich werde. nicht lance Ibr Schuldner und Ihnen befür enich benthar bleiben.

... Bilhalm. der fich ungern auf der Schwellenaufgehalten fac, ihrer die ihre eine unwiderfehilde Welgung in diesem Angenblide zu Philinen hinüberzog, sagte mit einer überraschten Zerstreuwng und eilsertigen Sutmithigkeit: wenn ich Sie dadurch glücklich und zusrieden machen kann, so will ich mich nicht länger bedenken. Gehn Sie hin, machen Sie alles richtig. Ich bin bereit, noch diesen Abend oder morgen fruhbas Beld zu zahlen. Ergab hierauf Melina'n die hand zur Bestätigung seines Versprechens, und war sehr zwsrieden, als er ihn eitig über die Straße weggehen sah; leider aber wurde er von seinem Eindringen in's hand zum zweptenmal, und auf eine unangenehmere Weise zurück gehalten.

Ein junger Menfc mit einem Bunbel auf bem Ruden, tam eilig bie Strafe ber, und trat ju Bilhelmen, ber ihn gleich für Friederichen ertannte.

Da bin ich wieber! rief er aus, indem er feine großen blauen Augen freudig umber und hinauf an alle Fenfter geben ließ; woift Mamfell? Der henter mag es langer in der Welt aushalten, ohne fie au feben.

Der Birth, der eben dazu getreten mar, verseiter fie ist oben, und met wenigen Springen mar er die Tæppe hinauf, und Milhelm blieb auf der Schwelle wie eingewürzelt stehen. Er hatte in den ersten Augenbtiden den Jungen bei den Haaren ruckwärts die Treppe hernnterreißen mögen; dann hemmte der heftige Krampf einer gewaltsamen Eiserpucht auf einnul den Lauf winer Lebendgeister und seiner Iden, und ba er fich nach und nach von seiner Er-

starrung erholte, überfiel ihn eine Unruhe, ein Unbehagen, dergleichen er in feinem Leben noch nicht empfunden hatte.

Er ging auf seine Stube, und fand Mignon mit Schreiben beschäftigt. Das Aind hatte sich eine Zeit her mit großem Fleiße bemubt, alles, was es auswendig wußte, zu schreiben, und hatte seinem herrn und Freund das Geschriebene zu eorrigiren gegeben. Sie war unermubet, und faßte gut; aber die Buchstaben blieben ungleich und die Linien frumm. Auch hier schien ihr Adrper dem Geiste zu widersprechen. Wilhelm, dem die Ausmertsamteit des Aindes, wenn er ruhigen Sinnes war, große Freude machte, achtete dießmal wenig auf das, was sie ihm zeigte; sie fühlte es, und betrübte sich darüber nur destomehr, als sie glaubte, dießmal ihre Sache recht gut gemacht zu haben.

Wilhelms Unruhe trieb ihn auf den Gangen bes Saufes auf und ab, und balb wieder an die hausthure. Ein Reiter fprengte vor, der ein guted Ansfehn hatte, und der bei gesehten Jahren noch viel Munterfeit verrieth. Der Wirth eilte ihm entgegen, reichte ihm als einem bekannten Freunde die Hand, und rief: ei, herr Stallmeister, sieht man Sie auch einmal wieder!

36 will nur hier futtern, verfette ber Frembe, ich muß gleich hiniber auf bas Gut, um in der Gesichwindigfeit allerlei einrichten zu laffen. Der Graf tommt morgen mit feiner Gemablin, fie werben fic

cine: Beitlang briben aufhalten, um ben Prinzen von \*\*\*\* auf das bofte zu bewirthen, ber in biefer Gegend wahrscheinlich sein Haupfquartieb auffchlägt.

Es ift Shabe, baf Gie nicht bei und bleiben Ibunen, verfeste ber Wirth: wir haben gute Gefellschaft. Der Reitfnecht, ber undfprengte, nahm dem Stallmeifter das Pferd ab, ber fich unter ber Thure mit dem Wirth unterhielt, und Wilhelmen von der Seite anfah.

Diefer, ba er mertte, des von ihm die Rede fen, begab fich weg, und ging einige Strafen auf und eb.

# Drepjehntes Capitel

In ber verdrießlichen Unruhe, in der er sich befand, siel ihm ein, den Alten aufzusuchen, durch bessen harse er die bosen Geister zu verscheuchen hoffte. Man wies ihn, als er nach dem Manne fragte, an ein schlechtes Birthshaus iu einem entfernten Bintel des Städtchens, und in demselben die Treppe hinauf, die auf den Boden, wo ihm der sie harfeullaug aus einer Kammer entgegen schalte. Es warenherzrührende, klagende Lone, von einem traurigen, angstlichen Gesange begleitet. Wilsbelm schlich an die Thure, und da der gute Alte eine Art von Phantasie vortrug, und wenige Strophen theils singend theils recitirend immer wiederholte, konnte der Horcher, nach einer kurzen Ausmerksamsteit, ungefähr folgendes verstehen:

Wer nie fein Brob mit Theaten af, Ber nie bie kummervollen Bägte Auf feinem Bette weinend faß, Ner keine euch nicht, ihr himmufchen Mächte, Shr fahrt in's Leben und hinein, Ihr last ben Armen foulbig werben, Dann überlast ihr ihn ber Bein; Denn alle Soulb rächt fich auf Erben.

Die webmutbige bergliche Rlage drang tief in bie Seele bes Sorers. Es ichien ihm, als ob der Alte manchmal von Thranen gelindert wurde fortzufah: ren; bann flangen die Saiten allein, bis fich wieber die Stimme leife in gebrochenen Lauten barein mifchte. Wilhelm ftand an bem Pfoften, feine Seele mar tief gerührt, die Trauer des Unbefannten folog fein beklommenes Berg auf; er widerstand nicht bem Mitgefühl, und fonnte und wollte die Thranen nicht gurudhalten, die des Alten bergliche Rlage endlich auch aus feinen Augen hervorlockte. Alle Somer: gen, bie feine Seele brudten, lof'ten fich gu gleicher Beit auf, er überließ fich ihnen gang, fließ bie Rammertbure auf, und ftand vor bem Alten, ber ein folechtes Bette, ben einzigen Saudrath biefer armfel gen Bohnung, ju feinem Gipe ju nehmen, genothiat gemefen.

Bas haft du mir für Empfindungen rege gemacht, guter Alter! rief er aus: alles, was in meinem herzen ftodte, hast du los geld't; laß dich nicht ftoren, sondern fabre fort, indem du deine Leiden linderst, einen Freund gludlich zu machen. Der Alte wollte aufstehen und etwas reden, Wilhelm verbinderte ihn baran; benn er hatte zu Mittage bemertt, bağ ber Mann ungern fprach; er feste fich vielmehr zu ihm auf ben Strohfad nieber.

Der Alte trodnete feine Ehranen, und fragte mit einem freundlichen Lächeln: wie tommen Sie hierher? Ich wollte Ihnen diesen Abend wieder aufwarten.

Wir find hier ruhiger, verfette Wilhelm, finge mir, was du willft, was zu beiner Lage paßt, und thue nur, als ob ich gar nicht hier ware. Es scheint mir, als ob du heute nicht irren tonntest. Ich sinde dich sehr gludlich, daß du dich in der Einsamkeit so angenehm beschäftigen und unterhalten kannst, und, da du überall ein Fremdling bist, in deinem herzen die angenehmste Bekanntschaft sindest.

Der Alte blidte auf feine Saiten, und nachdem er fanft pralubirt hatte, ftimmte er an und fang:

Wer fic ber Einfamteit ergibt, Ach! ber ift balb allein; Ein jeber lebt, ein jeder liebt, Und läßt ihn feiner Pein.

'-Ia! last mich meiner Quall Und fann ich pur einmal Recht einfam seyn, Dann din ich nicht allein.

Es foleicht ein Liebenber lauschenb facht! Db feine Freundin allein? So aberschleicht bei Lag und Nacht Mich Einfamen die Pein, Miss Chafenen die Onel-Lie werd, is erft-einent Chafene im Eriche. Gyn, Du lößt sie mich allebet

Bir wurden zu weitläusig werben, und doch die Anmuth der seltsamen Unterredung nicht ausdrucken können, die unser Freund mit dem abenteuerlichen Fremden hielt. Auf alles, was der Jungling zu ihm sagte, antwortete der Alte mit, der reinsten Uebereinstimmung durch Antlänge, die alle verwandten Empsindungen rege machten und der Einbildungsfraft ein weites Feld eröffneten.

. Wer einer Berfemmlung frommer Menichen, Die fich, abgofondert von der Kinche, neiner, herzticher und geiftreicher zu erbenen glauben, beigewohnt bat, wird fich auch einen Begriff von ber gegenwartigen Scene machen tonnen; er wird fich erinnern, wie ber Liturg feinen Morten ben Bere eines Gefanges anzupaffen weiß, ber die Geele babin erhebt, wohin ber Redner municht, daß fie ihren glug nehmen moge, wie balb barauf ein underer aus ber Gemeinde, in einer andern Melobie, ben Berd eines andern Liedes hinzufügt, und an diefen wieder ein britter einen britten aninapft, woburch die verwandten Ibeen ber Lieber, aus benen fie englehnt find, awar erregt werben, jebe Stelle aben burd bie neue Berbindung nen und inbividuell wird, ale wenn fie in dem Augenblicke erfanden: wonden: wies? wodurch

benn aus einem bekannten Kreise von Ibeen, aus bekannten Liedern und Spruchen, für diese besondere Gesellschaft, für diesen Augenblid ein eigenes Ganzes entsteht, durch beffen Genuß sie belebt, gestärkt und erquidt wird. So erbaute der Alte seinen Gast, indem er, durch bekannte und unbekannte Lieder und Stellen, habe und ferne Gesubte, wachende und schlummernde, angenehme und schmerzliche Empfindungen in eine Circulation brachte, von der in dem gegenwärtigen Justande unsere Freundes das Beste zu hoffen war.

Charles the electric decordence of the Western than the the Science of the Common and Misser Science of the entire of the entire

feigen gegeben und ihn zur Thure hinandgeschmiffen. Er, ber Wirth, habe barauf die beiben Perfonen fandern helfen, beren Kleiber fehr übel zugerichtet gewesen.

Alls der Anabe die gute Wirfung feiner Rache vernahm, fing er laut zu lachen an, indem ihm noch immer die Ehranen an den Baden herunter liefen. Er freute fich einige Belt bergiich, bis ihm der Schimpf, ben ihm der Startere angethan, wieder einfiel, buter benn von neuem zu beulen mib zu droben anfing.

Wilhelm fand undbentlich und beschämt vor die fer Scene. Er sah sein eignes Innerstes mit starten und übertriebenen Ingen dargestellt: auch er war von einen unüberwindlichen Eisersucht entzundet; auch er, wenn ihn der Wohlstand nicht anrüczehniten hätte, wirde gern seine wilde Lanne befriedigt, gern, mit tuchscher Schadenfrenden, den gelieben Gegenstand perlegt; und feinem Rebenduhlen guigefordert haben; er hätte die Menschun, die nur zu seinem Nerbruffe da zu sein sehn, vertilgen mögen.

Lacetes, det auch herbeigetommen war, ind die Sticklichte vernommen hatte, bestärkte schelnisch den aufgebtachten Khaven, und biefer betheherte imd Mour: der Stannelsterillisseihm Sartbfaction gesoch, er have noch keine Bekelblymyl unf sich fichte Ukffen: wesigere sich dur Stallinelster, so werde er sich bu kachte unffett

Laertes war hier gerade in feinem Fache. Er ging ernsthaft binauf, ben Stallmeister im Namen bes Anaben heraus zu fordern.

Das ist lustig, sagte bieser; einen solchen Spaß hatte ich mir heute Abend kaum vorgestellt. Sie gingen hinunter, und Philine solgte ihnen. Mein Sohn, sagte der Stallmeister zu Friedrichen, du bist ein braver Junge, und ich weigere mich nicht, mit dir zu sechten; nur da die Ungleichheit unsrer Jahre und Kräfte die Sache ohnehin etwas abenteuerlich macht, so schlage ich statt anderer Wassen ein Paar Rapiere vor; wir wollen die Knopse mit Kreibe bestreichen, und wer dem andern den ersten, oder die meisten Stoße auf den Rock zeichnet, soll sur den Ueberwinder gehalten, und von dem andern mit dem besten Weine, der in der Stadt zu haben ist, tracztirt werden.

Laertes entichied, daß diefer Borfchlag angenommen werden tonnte; Friedrich gehorchte ihm als feinem Lehrmeister. Die Napiere tamen herbei, Philine feste fich hin, stricte, und fah beiden Rämpfern mit großer Gemutheruhe zu.

Der Stallmeister, ber fehr gut focht, war gefälig genug, seinen Gegner zu schonen, und sich einige Areidenstede auf ben Rock bringen zu laffen, worauf sie fich umarmten, und Wein herbeigeschafft wurde. Der Stallmeister wollte Friedrichs hertunft und Goetbe's Wette, XVIII, Bb.

soine Weschiete wiffen, der benn ein Mihreben ersählte, das er febon oft wiedenholt hatte, und mit dem wir ein anderwal unfre Lefer betannt. zu machen gedenken.

In Wilhelms Seele pollenbete indeffen biefer Zweptampf die Darstellung seiner eigenen Gefühle: benn er tonnte sich nicht lauguen, daß er bas Rapier, ja lieber noch einen Degen selbst gegen den Stallmeister zu führen munschte, wenn er schon einsah, daß ihm dieser in der Fechtlunst weit überlegen sep. Doch murdigte er Philinen nicht eines Wicks, hütete sich vor jeder Acusserung, die seine Empfindung hatteverrathen können, und eilte, nachdem er einigemal auf die Gesundheit der Kampser Bescheib gethan, auf sein Zimmer, wo sich tausend unangenehme Gedanten auf ihn zubrängten.

Er erinnerte sich ber Beit, in ber sein Geist durch ein unbedingtes hoffnungsreiches Streben empor gehoben wurde, wo er in dem lebhaftesten Genusse aller Art, wie in einem Elemente schwamm. Es ward ihm deutlich, wie er lest in ein unbestimmtes Schlendern gerathen war, in welchem er nur noch schlierend tostete, was er sonst mit vollen Zugen eingesogen hatte; aber dautsich konnte er nicht sehen, welches uniherwindliche Bedurfnis ihm die Natur aum Geses gemacht hatte, und mie sehr dieses Bedursnis durch Umstände nur gereigt, balb kossiedigt und irre gesührt; worden war.

.. Es darf alfo niemand munbern, menn-er bri Betrachtung feines Buftappes, und indem er fich aus demfelben berque gu denfen arbeitete, in die größte Bermirrung gerietb. Es war nicht genug. daß er burch feine Freundschaft zu Laertes, burch fpine Reigung ju Philinen, burch feinen Antheilan Miguon, langer als billig an einem Orte und in einer Wasellichaft festgehalten wurde, in welcher er feine Lieblipganeigung begen, gleichfam verflablen feine Bupfche befriedigen, und, ohne fich einen Amed portufepen, feinen alten Eraumen nachfeleidem tomte. And diefen Berbiltniffen fic lodaureiften. nund gleich gu fcheiben, glaubte er Araft genng au befigen, Dun bette er aber por meniaen Musen= bliden uch mit Relina in ein Gelbacichaft einac= Jaffen, er hatte ben rathfelbaften Alten fennen ber= guen, welchen ju entriffern er eine unbeidveiblide Begierhe fühlte. Allein auch daburd fich wicht anrudbalten gu laffen, war er nach lang bin und ber gapppfenen Gedanten entfchloffen, oder glaubte me= niokens enticlosen zu kern. Ich muß fert, rief er Aufrichmill fort! Er marf fich in einen Seffet. und war febr bemegt. Mignon trat berein und fragte, ab fie ibn aufwideln burfe? Gie fam giff: ed fcmerate fie tief, bas er fie bente fo fura abge= fertigt hatte.

Nighte ift ruhrender, als wenn eine Liebe, die fich im Stillen genahrt, eine Troue, die fich im: Berhargenen befestigt hat, endlich bem, der ihren

Dieber nicht werth gewesen, jur'rechten Stunde nabe Fommt und ihm offenbar wird. Die lange und ftreng verschloffene Anospe war reif und Wilhelms Herz konnte nicht empfänglicher sepn.

Sie ftand vor ihm und fah feine Unrube. -Berr! rieffie aus, wenn bu ungludlich bift, was foll Mignon merben? - fiebes Gefcopf, fagte er, in: bem er ihre Sande nahm, bu bift auch mit unter meinen Schmerzen. - 3ch muß fort. - Sie fab ibm in die Augen, die von verhaltenen Ebranen blinkten, und fniete mit heftigfeit vor ihm nieber. Er behielt ihre Sande, fie legte ihr Saupt auf feine Anie, und mar gang ftill. Er fvielte mit ibren Baaren, und war freundlich. Gie blieb lange rubig. Endlich fühlte er an ihr eine Art Buden, bas gang facte anfing, und fic burd alle Glieber mad: fend verbreitete. - Bas ift bir Mignon ? rief er aus, was ift bir? - Sie richtete ihr Ropfden auf, und fah ihn an, fuhr auf einmal nach dem Bergen, wie mit einer Gebarbe, welche Schmerzen verbeißt. Er hob fie auf, und fie fiel auf feinen Schoos; er brudte fie an fich, und tufte fie. Gie antwortete burch feinen Sanbebrud, burch feine Bewegung Sie hielt ihr Berg fest, und auf einmal that fie einen Schrei, ber mit frampfigen Bewegungen bes Rorpers begleitet mar. Sie fuhr auf, und fiel auch fogleich wie an allen Gelenken gebrochen vor ibm Es war ein graflicher Anblidt - Dein Rind! rief er aus, indem er fie aufhob und fest

J

umarmte, mein Rind, was ift bir? - Die Sudung bauerte fort, Die vom Bergen fich ben ichlotternben-Gliedern mittbeilte; fie bing nur in feinen Armen. Er folos fie an fein Berg, und beneste fie mit feinen Ebranen. Auf einmal ichien fie wieder angefpanut, wie eine, bas ben bochften forperlichen Schmerg ertragt; und bald mit einer neuen Seftigfeit murben alle ibre Glieder wieder lebendig, und fie marf fich ibm, wie ein Reffort, bas jufchlagt, um ben Sale, indem in ihrem Innerften wie ein gewaltiger Ris aefdab, und in dem Augenblide floß ein Strom von Ebranen aus ihren geschloffenen Augen in feinen Bufen. Er hielt fie fest. Sie weinte, und feine Bunge fpricht bie Gewalt diefer Thranen aus. Ihre langen Saare waren aufgegangen, und bingen von ber Beinenden nieder, und ihr ganges Befen ichien in einen Bach von Thranen unaufhaltsam babin gu fcmelgen. Ihre ftarren Glieder murden gelinder, es ergoß fich ihr Innerftes, und in ber Berirrung bes Augenblides fürchtete Wilhelm, fie werbe in feinen Armen gerschmelgen, und er nichts von ihr übrig bebalten. Er bielt fie nur fefter und fefter. - Dein Rind! rief er aus, mein Rind! Du bift ja mein! wenn dich bas Wort troften fann. Du bift mein! 36 werbe bich bebalten, bich nicht verlaffen! - 3bre . Ebranen floffen noch immer. - Endlich richtete fie fic auf. Gine weiche Seiterfeit glangte von ihrem Ge= ficte. - Mein Bater ! rief fie, bu willft mich nicht verlaffen! willft mein Bater fevn! - 3ch bin bein Rind!

Sinft fing vot ber Ehire bie Sarfe in gu Mingeng ber Alte brachte feine herzlichten Reber bem Feenude gum Abendopfer, der, fein Aind findier fefter in Armen hitend, des reinften unbeschreiblich-Ker Glides genoß.

# Wilhelm Meisters Lehrjahre.

Drittes Buch

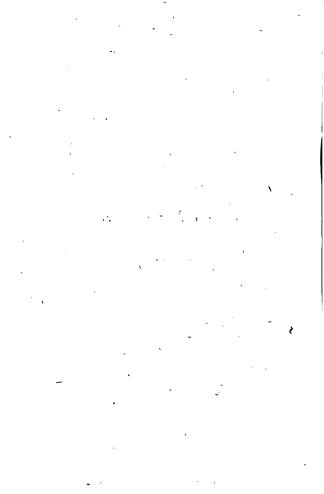

## Erftes Capitel.

Kennst bu bas Land, wo die Sitronen blabn, Im dunteln Laub die Golde Drangen glubn, Ein fanfter Wind vom blauen himmel weht, Die Myrte still und hoch ber Lorbeer steht, Kennst du es wohl?

Dahin! Dahin Modi' ich mit dir, v mein Geliebter, giehn!

Rennst du das haus, auf Saulen ruht sein Dach, Es glanzt der Saal, es schimmert das Gemach, Und Marmorbilder stehn und sehn mich an: Was hat man dir, du armes Kind gethan? Rennst du es wohl?

Dabin! Dabin Möcht' ich mit dir, o mein Befchüger, ziehn!

Kennst du den Berg und seinen Woltensteg? Das Maulthter sucht im Nebel seinen Weg, In Hohlen wohnt der Drachen alte Brut, Es stärzt der Tels und über ihn die Fluth: Kennst du ihn wohl?

Dahin! Dahin

Beht unfer Beg! o Bater, lag und glebn?

Als Wilhelm bes Morgens fic nach Mignon im Saufe umfah, fand er fie nicht, horte aber, daß fie fruh mit Melina ausgegangen fep, welcher fich, um bie Garberobe und die übrigen Theater-Gerathfchaften zu übernehmen, bei Beten aufgemacht hatte.

Nach Verlauf einiger Stunden horte Wilhelm Musit vor feiner Thure. Er glaubte anfänglich, der harfenspieler fen schon wieder zugegen ; offein er unterschied bald die Tone einer Either, und die Stimme, welche zu singen ansing, mar Migwond Stimme. Wilhelm offnete die Thure, das Kind trat herein und sang das Lied, das wir so eben-aufgezeichnet baben.

Melodie und Ausbruck gesielen unserm Fromnbe besonders, ob er gleich die Worte nicht alle verstehen tonnte. Er ließ sich die Stroppen wiederholen und ertlären, schrieb sie auf und idersette sie in's Deutsche. Aber die Originalität der Wendungen konnte er nur von ferne nachahmen; die kindliche Unschuld des Ausbrucks verschwand, indem die gebrochene Sprache übereinstimmend; und das Ungusammens hangende verbunden ward. Auch konnte der Reig der Melodie mit nichts veralichen verdem:

Sie fing jeben Versifevertich und prubtig- an, als ob fie auf etwas Sonberbares aufmerkam maschen, als ob: fie etwas Wächtiges vortragen wollte. Bei ber britten Beile marb bet Gesangibumpfer und bufterer; bas; ten uft bures mybl? brudte fie geheimnisvoll-und bedachtig: aud: im bemat babin!

d driften My eine uninfderftenfick Gegufüge, und ihrt Laß und giehrt wuhte fie, det jeder Wiederfolungsverzeftatt zu mödificiren, duß es bald dits tend und dringend, dass treibend und vielversprezchend war!

natel per feinen Andeled jum jowerteilmaligeenbigter battel per feinen Angenbist innet fahindigenbist meh fahre fahind fangtes fennst bur das Land F.—"Es muß wohl stalien gemeint fenn, verstere Willsteilm i wohler hastelischen F.— Stalien! fagte Wignen bewertend: gehei du nach Stalien; fo nimmmis mit; 1881-feiere mith hier: — Wist du foor door gebeschen lieber Athine Fragte Wilhelm: — Das Ald narmin und nichtsweiter als ihnzu verngen.

Menna, der hereintum, befah die Cither und freme fich, daß fie schon for hibsch zurecht gemacht sein Dwe Inftoninent war ein Inventrateustag der alein Satverobe. Mignon hatte fiche biesen Morsegun und bas Kind innibiliebte bei dieser Gelechie und Kind innibiliebte det dieser Gelegenhold ein Baleur, dus mund minden bieber noch nicht kannte:

:: Motthachatterstiow die Garderole mie ullen Jusgehör abeinemment; sinige Glieber des Gadtratheverfornihen: ihrmgleichidie Erlaubulf; einige Joit im:
Oroogie friedent Mis foohem Jersen nich erheiterstein Geflehrstam: epikabund zusten nich erheiterstein Geflehrstam: epikabund zusten; benn erwars
fanft; höftin igegen federnan; ja zuverbeinenbinkte fich Gide, daß er

nunmehr seine Freunde, die dieher verlegen und mussig gewesen, werde beschäftigen und auf eine Zeit lang engagiren können, wobei er zugleich bedauerte, daß er freilich zum Anfange nicht im Stande sep, die vortresslichen Subjecte, die das Glud ihm zugeführt, nach ihren Fähigkeiten und Talenten zu belohnen, da er seine Schuld einem so großmuthigen Freunde, als Wilhelm sich gezeigt habe, vor allen Dingen abstragen musse.

36 tann Ibnen nicht ausbruden, fagte Delina au ibm, welche greundschaft Sie mir erzeigen, inbem Sie mir gur Direction eines Theaters perbelfen. Denn als ich Sie antraf, befand ich mich in einer febr munderlichen Lage. Gie erinnern fic. wie lebhaft ich Ihnen bei unfrer erften Befanntichaft meine Abneigung gegen bas Theater feben lief, unb boch mußte ich mich, fobald ich verheirathet mar, aus Liebe zu meiner Krau, welche fic viel Kreube und Beifall verfbrach, nach einem Engagement umfeben. 3d fand feine, wenigstene tein beständiges, bagegen aber, gludlichermeife, einige Gefchaftemanner, die eben in außerordentlichen Källen jemanden branchen tonnten, der mit der Reder umaugeben mußte, Krantolifd verftand, und im Rechnen nicht gang unerfab= ren war. Go ging es mir eine Beit lang recht. gut, ich ward leiblich bezahlt, fcaffte mir manches an. und meine Berbaltniffe machten mir feine Schande. Allein bie außerorbentlichen Auftrage meiner Gin= ner gingen su Ende, an eine denerhafte Merforgung war nicht zu benten, und meine Frau verlangte nur besto eifriger nach dem Theater, leiber zu einer Zeit, wo ihre Umstände nicht die vortheilhaftesten sind, wm sich dem Publicum mit Ehren darzustellen. Run, bosse ich, soll die Anstalt, die ich durch Ihre Hulse einrichten werde, für mich und die Meinigen ein guter Aufang sepn, und ich vordanke Ihnen mein kunftiges Glud, es werde auch wie es wolle.

Bilbelm borte biefe Menferungen mit Bufrieben= beit an, und bie fammtlichen Schausvieler waren gleichfalls mit den Erflarungen des neuen Directors fo ziemlich zufrieben, freuten fich beimlich, bas fich fo fonell ein Engagement zeige, und waren geneigt, für ben Anfang, mit einer geringen Gage vorlieb gu nebmen, weil die meiften basienige, mas ihnen fo unvermutbet angeboten wurde, als einen Buidug anfaben, auf ben fie vor furgem noch nicht Rechnung machen tonnten. Melina war im Begriff biefe Disposition gu benuten, suchte auf eine geschickte Beife jeben befondere zu fprechen, und hatte bald ben einen auf diefe, ben anbern auf eine andere Beife gu be-reden gewußt, daß fie die Contracte geschwind abzu= foliegen geneigt muren, über bas neue Berbaltnig faum nachbachten, und fich fcon gefichert glaubten, 'mit felbenbabentlicher Aufländigung wieder lostom= men gu fonnen.

Run follten die Bedingungen in gehörige Form gebracht werden, und Melina bachte fcon an die Stude, mit denen er zuerst das Publicum anlocen malte, als ein Conrier dem Stallmeister die Mutunft der Herrichaft verkündigte, und dieser die unteroelegten Pferde vorzusühren hafabl.

Balb darauf fuhr ber hochbepaste Wagen, von beffen Bode zwer Bedienten heruntersprangen, vor dem Safthause vor, und Philine war nach ihrer. Art am ensten bei ber hand nud stellte fich unter die Chire.

Ber ift Gie? fragte die Grafin im Bereintreten.

Eine Schauspielerin, Ihro Ercellenz zu bienen, war die Antwort, indem der Schalf mit einem gar frommen Gesichte und bemuthigen Gebarben sich neigte und der Dame den Rod fußte.

Der Graf, ber noch cinige Personen umber, steben sab, die fich gleichfalls für Schauspieler ausgaben, erkundigte sich nach der Stärke der Gesellschaft, nach dem sebten Orte ihres Ausenthalts und ihrem Director. Wenn es Franzosen wären, saste er zu seiner Genighlin, könnten wir hem Arinzen eine unerwartete Kreude pachen, pud som hei uns seine Lieblingsunterhaltung verschaften.

Ce fame darguf an, verfeste die Gegin, oh mir micht diese Leute, wenn sie sann ungläcklichermeise nur Deutliche sind, auf dem Schaf, so lange der Kurst bei uns bleibt, spielen ließen. Sie haben doch mohl einige Geschicklichkeit. Einengenfte Sprietat last sich am besten durch ein floreter unterhalten, und der Narpn wurde sie schon auchsen. tinter diesen Marken gingen fie die Teeppo hinauf, und Melina profentirte fich oben als Director. Auf Er seine Leute zusammen, sagte der Graf, und ftell Er sie mir vor, damit ich sehe, mas an ihnen ist. Ich mill auch zugleich die Liste von den Schiken seben, die bie allenfalls aufführen könnten.

Melina eilte mit ohnem tiefen Budlinge and dem Jimmer, und sam dalb mit den Schansmielem gurud. Sie drickten sich vor und hinter einander, die einen prasentirten sich schlecht, aus großer Begierde zu gefallen, und die andern nicht besser, weil sie sich leichtstunig darstollten. Philine dezeigte der Gröfin, die anserverdentlich guidig und freundlich max, alle Ehufundt; der Graf, mustente indest die übrigen. Er fragtereinen jeden nach seinem Face, und äußerte gegen Melina, daß man ftreng auf Fichen, halben musse, welchen Ausspruch bieser in der grüßten Tenotion aufnahm.

Der Graf bemerkte fobann einem jeben, worauf :er besonders zu: findinen, was er an feiner Figur und Stellung zu bestern habe, zeigte ihnen einleuchtend, woren erden Deutschen immer seble, und ließ so außenordentliche: Kenntnisse seben, daß alle in der größten Demuth vor so einem erlauchteten Kenner und erlauchten Beschützer kanden, und kaum Athem an bolen sich gatrauten.

Ber ift der Menfch dert in ber Ede & fragto der Graf, indem er nach ainem Subjecto fab, das ibm noch nicht vorgestellt worden war, und eine hagere

Figur nabte fich in einem abgetragenen, auf bem Ellbogen mit Fledchen befehten Rode; eine tummerliche Perude bebedte bas Saupt bes bemuthigen Elienten.

Diefer Menich, ben wir icon aus bem vorigen Buche ale Philinens Liebling tennen, pflegte gewöhnlich Bebanten, Magifter und Poeten gu fpielen, und meiftens die Rolle zu übernehmen, wenn jemand Schlage friegen ober begoffen merben follte. Er batte fic gewife friedenbe, låderliche, furchtfame Budlinge angewohnt, und feine flodende Sprache, bie zu feinen Rollen paste, machte bie Bufchauer laden, fo bağ er immer noch als ein brauchbares Glieb ber Gefellichaft angeseben murbe, befonbers ba er übrigene fehr bienftfertig und gefällig war. Er nabte fic auf feine Beife bem Grafen, neigte fich por bemfelben, und beautwortete jebe Krage auf die Art, wie er fich in feinen Rollen auf bem Theater au gebarben pfleate. Der Graf fab ibn mit gefälliger Aufmertfamteit und mit Ueberlegung eine Beit lang an, alebann rief er, inbem er fich ju ber Grafin wendete: Mein Rind, betrachte mir biefen Mann genau; ich hafte bafur, bas ift ein großer Schanfpie: ler, ober funn es werben. Der Menfc machte von gangem Bergen einen albernen Buttling, fo bag ber Graf laut über ibn laden mußte, und ausrief : Er macht feine Sachen excellent! 3ch wette, biefer Menfc fann fpielen was er will, und es ift Scabe, bağ man ibn bieber ju nichte Befferm gebraucht bat.

Ein so aufererdentlicher Worzug war für die ühris gen sehr tränfend, nur Melina empfand nichts das von, er gab vielmehr dem Grafen volltommen recht, und versehte mit ehrfnechteneber Miene: ach ja, est hat wohl ihm und mehreren von und nur ein folchen Armer und eine: solche Aufmunterung: gesteht, wie wir sie gegenwärtig an Ew. Excellenz zestunden haben:

Ift das die fammtliche: Gefellschaft? fagte ber

Graf.

Es find einige Glieber abwesend, versehte der Finge Melina, und überhaupt könnten wir, wenn wir nur Unterstützung fänden, fehr bald aus der Rachbarschaft vollzählig fenn.

Indeffen fagte Philine girt Graffin as ift nach ein recht bubider junger Mann vben, der fich gewift balb zum erften Liebhaber qualifictren murbe.

Barum laft er fich nicht feben: to berfebte bis Griffit.

Ich will thar holen, rief Philino, und eilte gur Thure binaus.

Sie fand Wilheimen noch mit Wilginon beschäftigt, und berebete ihm mit herunter zu geben. Et folgte ihr mit einigem Utwisten, both trieb ihn bie Rengerer bem ba er von vonnehmen Personen forte, war er voll Verlangen, sie näher kennen zu lernen. Er trat in's Jimmer, und seine Augen begegneten sozieit bem Augen der Grafin, die auf ihn gerichtet waren. Philine zog ihn zu der Dame, indes der Graf, sich mit den übrigen beschäftigte. Wilhelm

neigte fich, und gab auf verschiedene Fragen, welche die reizende Dame an ihn that, nicht ohne Berwirrung Antwort. Ihre Schönheit, Jugend, Anmuth, Zierkühleit und feines Betragen machten den angeuehmeften Eindruck auf ihn, um so mehr, da ihre Reden und Gebärden mit einer gewissen Schamhaftigkeit, ja man durfte sagen, Verlegenheit begleitet waren. Nach dem Grafen ward er vorgestellt, der aber wenig Acht auf ihn hatte, sondern zu seiner Gemahlin an's Fenster trat, und sie um etwas zu fragen schien. Man konnte bemerken, daß ihre Meinung auf das lebhafteste mit der seinigen übereinstimmte, ja daß sie ihn eifrig zu bitten und ihn in seiner Gesinzung zu bestärten schien.

Erlehtte fich barauf bald zu ber Gefellschaft, und fagte: ich tann mich gegenwärtig nicht aufhalten, aber ich will einen Freund zu euch schieden, und wenn ihr billige Bebingungen macht, und euch recht viel Miche geben wollt, fo bin ich nicht abgeneigt, euch auf bem Schloffe spielen zu laffen.

Mile bezeigten ihre große Frende darüber, und befonders füßte Philine mit ber größten Lebhaftig-

teit der Grafin die Sande:

Sieht Sie Rleine, fagto die Dame, indem fie bem leichtfertigen Madden die Baden liopfte: fieht Sie, mein Kind, da tommt Sie wieder zu mir, ich will schon mein Versprechen halten. Sie muß sich nur bester anziehen. Philine entschuldigte fich, daß sie wenig auf ihre Garberobe zu verwenden habe, und

fogleich befahl die Grafin ihren Kammerfrauen, einem englischen hut und ein seidnes halbtuch, die leicht auszupaden waren, herauf zu geben. Run putte die Grafin selbst Philinen an, die fortsuhr sich mit einer scheinheiligen, unschuldigen Miene gar artig zu gebarben und zu betragen.

Der Graf bot feiner Semahlin die hand und führte fie hinunter. Sie grußte die ganze Sefellschaft im Borbeigehen freundlich, und kehrte fich nochmals gegen Wilhelmen um, indem fie mit der hulbreicheften Miene zu ihm fagte: wir sehen und balb mieder.

So gludliche Aussichten belebten die ganze Gesellschaft; jeder ließ nunmehr seinen hoffnungen, Bunschaft; jeder ließ nunmehr seinen hoffnungen, Bunschaft; jeder ließ nunmehr seien Lauf, sprach von den Rollen, die er spielen, von dem Beifall, den er erhalten wollte. Melina überlegte, wie er noch geschwind, durch einige Borstellungen, den Einwohnern des Städtchens etwas Geld abnehmen und zugleich die Gesellschaft in Athem seben tonne, indeß andere in die Rüche gingen, um ein besseres Mittagsessen zubestellen, als man sonst einzunehmen gewohnt war.

## 3 mentes Capitel.

Rad einigen Lagen tam ber Baton, unb Melina empfing ibn nicht ohne Rurcht. Der Graf batte ibn ale einen Renner angefunbigt, und es mar zu beforgen, er werbe gar balb bie fdwache Seite bes fleinien Saufens entbeden, und einfeben, bag er feine formirte Truppe vor fich babe, indem fie taum Gin Stud geborig befeten tonnten; allein fowohl bet Director ale bie famimtlichen Glieber waren balb aus after Gorge, ba fle an bem Baron einen Mann fanden, Der mit bem größten Enthuffamus bas vaterlanbi: The Theater betramtete, bem ein jeber Schaufvieler wird jebe Gefellicaft willtominen und erfreulich mar. Et begrüßte fie alle mit Reverlichfeit, pries fich glad: Lich eine beutsche Bubne fo unvermuthet angutreffen, mit ihr in Berbindung ju tommen, und bie vater: lanbischen Musen in bas Schloß feines Bermanbten einzuführen. Er brachte bald barauf ein Seft aus ber Tafde, in welchem Meling die Buntte bes Contractes ju erbliden hoffte; allein es war gang etwas anberes. Der Baron bat fie, ein Drama, bas er felbft perfertigt, und bas er von ihnen gefpielt gu

feben munichte, mit Ansmerksamkeit anzuhören. Willig schlosen sie einen Areis, und waren erfrent, mit so geringen Kosten sich in der Gunst eines so nothwendigen Mannes besestigen zu können obgleich ein jeder nach der Dicke des Heftes übermäßig lange-Beit bestirchtete. Auch war es wirklich so; das Stick-war in fünf Acten geschrieben, und von der Apt, die gar kein Ende nimmt.

Der held mar ein vornehmer, tugenbhafter, großmuthiger und babei verfaunter und verfalgter Maun, der aber denn doch bulegt den Sieg über feine Zeinde davon trug, über welche fodann die frenglie poetifce Berechtigieit gungeübt worden wire, wenn er ihugen nicht auf der Stelle verziehen hitte.

Andem diese Stud vorgetragen wurde, hatte jeber Auhorer Kamm genug an sich selbst zu denten,
und gang sachte aus der Demuth, zu der er sich noch
von kurzem geneigt sühlte, zu einer glicklichem
Selbstgefälligkeit smyorzu steigen, und von da ausdie apmutbigsten Aussichten in die Aukunft zu überichauen. Dieseuigen, die keine ihnen angemessene
Wolle in dem Stud fanden, erklarten es bei sich für
schlecht, und stelten den Baron für einen unglicklichen Autor, dasegen die andern eine Stelle, bei der
sie beklaticht zu werden hassten mit dem größtem
Labe zur möglichsten Zusriehenheit des Wersassers
persolgten.

Mit dem Detonomifchen maren fie gefchmind fertig. Meling mußte zu feinem Bortheil mit hem Baron ben Contract abzuschließen, und ihn vor ben übrigen Schausvielern gebeim zu balten.

Ueber Wilhelmen sprach Melina ben Baron im Borbeigehen, und versicherte, daß er sich sehr gut zum Cheaterdichter qualificire, und zum Schauspieler selbst keine üblen Anlagen habe. Der Baron machte so-gleich mit ihm als einem Eollegen Bekanntschaft, und Wilhelm producirte einige kleine Stüde, die neht wenigen Reliquien an jenem Tage, als er den größten Theil seiner Arbeiten in Fener aufgehen ließ, durch einen Anfall gerettet wurden. Der Baron lobte sowohl die Stüde als den Bortrag, nahm als bekannt an, daß er mit hinüber auf das Schloß kommen wurde, versprach, bei seinem Abschede, allen die beste Aufnahme, bequeme Wohnung, gutes Essen, Beisall und Geschenke, und Melina seite noch die Bersicherung eines bestimmten Taschengelbes hinzu.

Man tann benten, in welche gute Stimmung durch biefen Besuch die Sefelischaft geseht war, indem fie statt eines angitlichen und niedrigen Zustandes auf einmal Chre und Behagen vor sich sah. Sie machten sich schon zum voraus auf jene Rechnung luftig, und jedes hielt für unschiedlich, nur noch irgend einen Groschen Gelb in der Tasche zu behalten.

Bilhelm ging indeffen mit fith zu Rathe, ob et bie Gefellschaft auf bas Schlof begleiten folle, und fand in mehr als einem Sinne rathlich babin zu geben. Melina hoffte bei biefem vortheilhaften Engagement feine Schuld, wenigstens zum Theilabtragen

au tonnen, und unfer Jumnb; der auf Menschenkenntenis ausging, wollte die Gelegenheit nicht versaumen, die große Welt naher kennen zu lernen, in der er viele Ansschliffe über das Leben, über sich selbst und die Aunst zu erlangen hosste. Dabei durfte er sich nicht gestehen, wie sehr er munsche, der schonen Gräsn wieder naher zu kommen. Er suchte sich vielmehr im allgemeinen zu überzeugen, welchen großen Wortheil ihm die nähere Kennntnis der vornehmen und reichen Welt bringen wurde. Er machte seine Betrachtungen über den Grasen, die Gräsin, den Baron, über die Sicherheit, Bequemlichkeit und Anmuth ihres Betragens, und rief, als er allein war, mit Entzuken aus:

Drepmal gludlich sind diejenigen zu preisen, die ihre Geburt sogleich über die untern Stufen der Menschheit hinand hebt; die durch jene Verhältnisse, in welchen sich manche gute Menschen die ganze Zeit ihred Lebend abangkigen, nicht durchzugehen, auch nicht einmal darin als Gaste zu verweilen brauchen. Allgemein und richtig muß ihr Blid auf dem höheren Standpunkte werden, leicht ein jeder Schritt ihred Lebend! Sie sind von Sedurt an gleichsam in ein Schiff geseht, um bei der Ueberfahrt, die mir alle machen muffen, sich des günstigen Windes zu bedieznen; und den widrigen abzuwarten, anstatt daß ans dere nur für ihre Person schwimmend sich abarbeiten, vom günstigen Winde wenig Vortheil genießen, und im Sturme mit bald erschöpften Kräften untergeben.

Weiche Bequemtickeit, welche Leichtigleit gibt ein angebornes Bermegen! und wie ficher blühet ein Handel, der auf ein gutes Capital gegründet ift, so daß nicht jeder mißlungene Berfuch sogleich in Unthätigkeit verfest! Wer kann den Beuth und Unwerth irdischer Dinge bester konnen, als der sie zu genießen von Jugend auf im Jake war, und wer kann seinen Geist swieer auf das Arthwendisch, das Wahre leiten, als der sich von so vielen Irrhumern in einem ollter überzeugen muß, wo es ihm moch an Arksten nicht gebricht, ein neues Leben anzusangen.

So rief unfer Preund allen benjemigen. Siddt zu, die sich in den höheren Wegtowen befinden; aber auch benen, die sich einem stichen Kreife nabern, aus diesen Quellen schöpfen können, und priest feinen Genius, der Anstalt machtn, auch ihn diese Grufen hinan zu führen.

Indeffen mußte Melina, nachdemer lange sich den Kopf zerwechen, wie er, nach dem Werlangen des Grassen und nach seiner eigenen lieberzeigung, die Gesfellchaft in Idder eintheilen und einem jeden grine behimmte Mitwirfung übertragen wollte, zulest, da wir an die Aussichtung Tam, sehr zufrieden son, wenn er dei einem so geringen Personal die Schanspieler willig fand, sich nach Möglichkeit in diese oder jane Wollen zu schieden. Doch übernahm gewöhnlich koerses die Liebhaber, Philine die Kammermähichen, die beiden jungen Franenzimmer theilten sich in die nai-

ven und gartischen Liebbaberimnen, der alte Bolbener marb um beiben gefvielt. Melina felbft:alaubte:als . Chouglier aufereten zu burfen, Mabam Meling mußte, ju ihrem größten Berbruß, in bes gach ber immen Kranen, in fogar ber zärtlichen Matter übergeben, und weil in ben neuern Studen nicht leicht :mehr ein Bebant ober Moet, wenn er auch vorfam: men follte. låderlid gemacht wird, formuste ber befannte Gimilling bes Grafen nunmehr die Brid: benten und Minifter fpielen, weil diefe gewöhnlich als Bofewichter vorgestellt und im fünften Acte übel . behandelt werden. Gben fo ftedte Melina mit Bergnugen, als Rammerjunter ober Rammerberr, die Grobheiten ein, melde ibm von biebern beutichen Mannern, bergebrachter maßen, in mehreren beliebten Studen aufgedrungen murben, weil er fic boch bei diefer Gelegenbeit artig berauspuben fonnte, und bas Air eines Sofmannes, bas er vollkommen zu befiben glaubte, angunebmen die Erlaubnif batte.

Es dauerte nicht lange, fo tamen von verschiedenen Gegenden mehrere Schauspieler herbeigeflossen, welche ohne sonderliche Prufung angenommen, aber auch ohne sonderliche Bedingungen festgehalten wurden.

Bilhelm, ben Melina vergebens einigemal gu einer Liebhaberrolle gu bereden fuchte, nahm fich ber Sache mit vielem guten Willen an, ohne daß unfer neuer Director feine Bemuhungen im mindeften anserfaunte; vielmehr glaubte diefer mit feiner Burbe

auch alle nothige Einsicht überfommen zu haben; befonders war das Streichen eine seiner angenehmsten Beschäftigungen, wodurch er ein jedes Stuck auf
das gehörige Beitmaß herunter zu sehen wußte, ohne
irgend eine andere Rücksicht zu nehmen. Er hatte
viel Zuspruch, das Publicum war sehr zusrieden,
und die geschmactvollsten Einwohner des Stadtchens
behaupteten, daß das Theater in der Residenz teinesweges so gut als das ihre bestellt sep.

### Drittes Capitel.

Endlich tam die Beit berbei, bag man fich gur Ueberfahrt ichiden, die Rutichen und Wagen erwarten follte, die unfere gange Eruppe nach dem Schloffe bes Grafen binuber ju führen bestellt maren. gum voraus fielen große Streitigfeiten vor, wer mit bem andern fabren, wie man figen follte. Die Orbnnng und Eintheilung ward endlich nur mit Dabe ansgemacht und feftgefest, boch leiber obne Wirfung. Bur bestimmten Stunde famen meniger Wagen als man erwartet batte, und man mußte fich einrichten. Der Baron, der ju Pferde nicht lange binterdrein folgte, gab zur Urfache an, bag im Schloffe alles in großer Bewegung fev, weil nicht allein ber Rurft einige Tage fruber eintreffen werde, ale man geglaubt, fondern meil-auch unerwarteter Befuch icon gegenwartig angelangt fep; ber Plat gebe febr gu= fammen, fie warben auch befwegen nicht fo gut logi= ren, als man es ihnen vorher bestimmt habe, weldes ihm außerorbentlich leib thue.

Man theilte fich in bie Bagen, fo gut es geben wollte, und ba leiblich Better und bas Schlof nur

einige Stunden entfernt war, machten sich die Lusstigsten lieber zu Fuße auf den Weg, als daß sie die Rucken lieber Autschen hatten abwarten sollen. Die Caravane zog mit Freudengeschrei aus, zum erstensmal ohne Sorgen wie der Wirth zu bezahlen sev. Das Schloß des Grasen sand ihnen wie ein Feengebaude vot der Seele, sie waren die gludlichsten und fröhlichsten Menschen von der Wellt, und jeder knupstentangen an diesen Kes, nach seinen Art zu benten, eine Reihe von Glud, Ehre und Mahltond.

Einkeredusen, der unsumertetninstell konnte sie nicht, aus diesen ansenehnen Annsindungen weisen; das er aber immer ausaltender und sikrker spurde, spürten viele von ihnen eine diemliche Undequemlichkeit. Die Rocht dam bepbet, und enwundeter kounte ihnen nichts erschiege, als der durch alle Stockwertererleuchtete Malast des Grasca, der ihnen "von einem Ohgel entgegen glonzte, so daß sie die Kenter abblen konten.

illen begunsten fich befceiben, mit einer Stude welches wohl fein Rimmer werben mochte bei fich, welches wohl fein Rimmer werben mochte, und die welches begunsten fich befcheiben, mit einer Stube

in ber Manfarde ober ben Flügeln.

Run fuhren fie durch das Douf und am Mirthshaufe vorbei. Wilhelm ließ halten, um bort abenfteigen; allein der Wärth neuficherte, daß er ihm nicht den gering fen Naum anmeisen thune. Der henr Graf babe, weil unvermuthete Galle angetonunen, sogleich bas gange Birthohaus besprochen, an ullen Zintmern stebe schon feir gestern mit Areibe bentlich angeschrieben, wer baren wohnen solle: Wiber seinen Bitten mußten also unser Freund mit ber übrigen Gesellstabet zum Schlosbose bineinfabren.

11m bie Richenfener in einem Geltengebanbe faben fie gefchaftige Roche fich bin und ber bewegen, amb waten burd biefen Anblid fcon erquidet; eilig fanten Bebiente mit Lichtern auf die Ereppe bes Sauptgebanbes gefprungen, und bas Berg ber gnten! Banberer quoll über biefen Musfichten auf. febr vermunderten fie fich bagegen, ale fich biefer Em= pfang in ein entfesliches Eluchen auflof'te. Bedienten ichimpften auf die Fuhrleute, baf fie bier bereingefahren fepen; fie follten umwenden, nief. man, und wieder hinans nach dem alten Schloffe zu, bier fen tein Maum für diefe Gafte! Ginem fo. pufreundlichen und unerwarteten Befcheibe fügten fie noch allerlei Spitterepen bingu, und lachten fich unter einauder aus, daß fie durch biefen Jrrthum in: ben Regen gefprengt worden. Es gof noch immer, Teine Sterne fanden am Simmel, und nun wurde bie Gefellichaft bired einen holpetichten Beg giblichen ander Maneen the bas alte bintere Schlof gezogen, welthes unbewohnt ba frant, felt ber Bater bes Gras fen bas vorbere gebinft hatte. Theils im Sofe, theild' unter einem langen gewolbten Thorwege hielten bie Wagen ftill, und bie Fuhrleute, Anfhanner aus bem' Dorfe! fpannten aus und ritten ibrer Bege.

Da niemand dum Empfange der Geselschaft sich zeigte, stiegen sie aus, riesen, suchten, vergebens! Alles blieb sinster und stille. Der Wind blieb durch das hohe Thor, und grauerlich waren die alten Thurme und Höse, wovon sie kaum die Gestalten in der Kinsternis unterschieden. Sie froren und schauerten, die Frauen sürchteten sich, die Kinder singen auzu weinen, ihre Ungeduld vermehrte sich mit jedem Augenblick, und ein so schneller Glückwechsel, auf den niemand vorbereitet war, brachte sie alle ganz und gar aus der Fassung.

Da sie jeden Augenblick erwarteten, daß jemand kommen und ihnen aufschließen werde, da bald Regen, bald Sturm sie tauschte, und sie mehr als einemal den Tritt des erwunschten Schloßvogts zu hörren glaubten, blieben sie eine tange Zeit unmuthig und unthätig, es siel keinem ein, in das neue Schloß zu gehen, und bort mitleidige Seelen um Hulfe anzurufen. Sie konlien nicht begreifen, wo ihr Freund, der Baron, geblieben sep, und waren in einer bocht beschwerlichen Lage.

Endlich tamen wirklich Menschen an, und man erfannte au ihren Stimmen jene Fußganger, die auf dem Wege hinter den Fahrenden gurud geblieben waren. Sie erzählten, daß der Baron mit dem Pferde gestürzt sep, sich am Fuße start beschädigt habe, und daß man auch sie, da sie im Schlosse nachs gefragt, mit Ungestum hieher gewiesen habe.

Die gange Gesellicaft mar in ber größten Berle: genbeit: man ratbicblagte, was man thun follte, und fonnte feinen Entichluß faffen. Enblich fab man von weitem eine Laterne fommen, und bolte frifden Atbem : allein die Soffnung einer balbigen Erlofung verschwand auch wieber, indem die Erscheinung naber tam und beutlich ward. Ein Reitfnecht leuchtete bem befannten Stallmeifter bes Grafen vor, und Diefer erfundigte fich, ale er naber tam, febr eifrig nad Mabemoiselle Obilinen. Sie war faum aus dem übrigen Saufen bervorgetreten, als er ihr febr bringend anbot, fie in bas neue Schlof ju führen, wo ein Blaben für fie bei ben Kammeriunafern ber Grafin bereitet fen. Sie befann fich nicht lange, bas Anerbieten dantbar zu erareifen, fafte ibn bet bem Arme und wollte, ba fie ben anbern ibren Roffer empfohlen, mit ibm forteilen ; allein man trat ib= nen in ben Beg, fragte, bat, befdwor ben Stammei= fter, daß er endlich, um nur mit feiner Schonen los ju tommen, alles verfprach, und verficherte, in furgem folle bad Schop eroffnet und fie auf bas beste einquartirt werden. Balb barauf fabeni fie ben Schein feiner Laterne verfcbminben, und bofften lange vergebens auf bas neue Licht, bas ibnen enblich nach vielem Barten, Scheiten und Schmaben erfchien, und fie mit einigem Erofte und hoffnung belebte.

Ein alter Saustnecht eröffnete bie Thure besalten Gebaubes, in bas fie mit Gewalt einbrangen. Ein jeder forgte nun für feine Sachen, fie abzupkarn, fie herein ju schaffen. Das meiste war, wie die Perfonon selbst, tuckig durchweicht. Bei dem Einen Lichte ging alled fehr langfam. Im Gebäude frieß man sich, stolpente, siel. Mun bat um mehr Lichter, man bat um Feuerung. Der einsplöse Haustricht ließ mit genauer Noth feine Laterne da, ging, und kam nicht wieder.

Munifing man an das haus auf durchfuchen; die Thuren aller Zimmer waren offen, großt Defen, gewirtte Capeten, eingelegte gufboben waren von feis ner vorigen Pracht noch übrig, von anderm Sausgerathe aber nichts zu finden, tein Tifch, tein Stubi, fein Spiegel, toum einige ungebenere leere Bett: ftellen, alles Somutes und alles Nothwendigen beraubt. Die naffen Roffer und Mantelfade wurben m Siben gemablt, ein Theil ber muben Banbrer bequemte fich auf bem Kusboden, Wilhelm batte fic auf einige Stufen geftet, Mignon lag auf feinen Anient bas Rind mar unrubig, und auf feine Frage, was ibm fehlteit antwortete es: mich bungent! Er fend nichts bei fich, um bas Berlangen bes Einbedigt ftillen, bit übrige Gefellicheft batte jeben Bortathiandnaufgegebrty unbier mußtenbie arme Erichter obste Erguiditng, luffent. Er bitob bei bem genien Borfalle unthatie, filliu fic nefebrt: benn er war febr verbriefich und grimmigs bas er nicht auf feinen Ginne bekanden und bei bem Birthehanfe abaeftienen fen i menn er auch auf bem ober: ften Woben batte fein Lager nehmen follen.

Die Uebrigen gebarbeten fich jeber nach feiner Art. Ginige batten einen Saufen altes Geboly in einen ungebeuren Ramin des Saals geschafft und gundeten mit großem Jauchgen ben Scheiterhaufen Unaludlidermeife mard auch diefe Soffnung fic au trodnen und zu warmen auf bas Schredlichfte getäufcht, benn biefer Ramin ftand nur gur Bierbe da, und mar von oben berein vermauert; der Dampf trat fonell gurud und erfullte auf einmal bie Bim= mer; bas burre Sols folug praffeind in glammen auf, und auch die Klamme warb berausgetrieben; ber Bug, ber burd bie gerbrochenen Fenfterfcheiben brang, gab ihr eine unftate Michtung, man furchtete das Schloß anjugunden, mußte bas Feuer auseinander gieben, austreten, bampfen, ber Rauch vermehrte fich, der Buftand murbe unerträglicher, man fam ber Berzweiflung nabe.

Wilhelm war vor dem Nauch in ein entferntes Bimmer gewichen, wohin ihm bald Mignon folgte und einen wohlgekleideten Bedienten, der eine hohe hellbrennende, doppelt erleuchtete Laterne trug, hereinschiete: dieser wendete sich an Wilhelmen, und indem er ihm auf einem schon porcellanenen Teller Confect und Fruchte überreichte, sagte er: dieß schickt Ihnen das junge Frauenzimmer von drüben, mit der Bitte, zur Gesellschaft zu kommen; sie läßt sagen, seste der Bediente mit einer leichtfertigen Miene hinzu, es gehe ihr sehr wohl, und sie wünsche ihre Zufriedenheit mit ihren Freunden zu theilen.

auch alle nothige Einsicht überfommen zu haben; befonders war das Streich en eine seiner angenehmsten Beschäftigungen, wodurch er ein jedes Stud auf
das gehörige Zeitmaß herunter zu sehen wußte, ohne
irgend eine andere Rucksicht zu nehmen. Er hatte
viel Zuspruch, das Publicum war sehr zusrieden,
und die geschmadvollsten Einwohner des Studtchens
behaupteten, daß das Theater in der Residenz teinesweges so gut als das ihre bestellt sev.

# Drittes Capitel.

Endlich tam die Beit berbei, bag man fich gur Ueberfahrt ichiden, die Rutiden und Bagen erwarten follte, die unfere gange Eruppe nach dem Schloffe bes Grafen binuber ju führen bestellt maren. gum voraus fielen große Streitigfeiten vor, mer mit bem andern fahren, wie man figen follte. Die Orbnnng und Eintheilung ward endlich nur mit Dibeandgemacht und feftgefest, boch leiber ohne Birfung. Bur bestimmten Stunde tamen weniger Wagen als man erwartet hatte, und man mußte fich einrichten. Der Barou, der ju Pferde nicht lange binterbrein folgte, gab zur Urfache an, bağ im Schloffe alles in großer Bewegung fen, weil nicht allein ber Rurft einige Tage fruber eintreffen werde, ale man geglaubt, fondern weil-auch unerwarteter Befuch icon gegenwartig angelangt fep; ber Plat gebe febr gu= fammen, fie wurden auch degwegen nicht fo gut logi= ten, ale man es ihnen vorher bestimmt habe, meldes ihm anferordentlich leib thue.

Man theilte fich in die Bagen, fo gut es geben wollte, und da leiblich Better und bas Schlof nur einige Stunden entfernt war, machten sich die Lustigsten lieber zu Fuße auf den Weg, als daß sie die
Rudfehr der Autschen hatten abwarten sollen. Die
Caravane zog mit Freudengeschrei aus, zum erstenmal ohne Sorgen wie der Wirth zu bezahlen sev.
Das Schloß des Grasen stand ihnen wie ein Feengebaude vot der Seele, sie waren die gludlichsten und
frohlichten Menschen von der Welt, und jeder knupfte
untarwege an diesen Kog, nach feiner Art zu benten,
eine Reihe von Glud, Ehre und Wahlstand.

EinfarkerDesen, der unenwartetninstell fannte fie nicht, aus diesen ansanehnen Ennstindungen reisen; da er aber immer andaltender und stärker purde, svirten viele von ihnen gine diemliche Undequemlichfeit. Die Racht dam hepbei, und exmunschter kannte ihnen nichts erscheinen, als der durch alle Stadwerke erleuchtete Walast des Grassu, der ihnen von einem Sagel entgegen glonzte, so daß sie die Kenter zählen konntan.

Alls fie naher kamper nauhen fie auch alle Fenfer bar Seitengebaude erhollet. Ein jeder dachte bei fich, welches wohl sein Aimmer werden mochte, und die welchen begungten fich beschen, mit einer Stube in der Manfarde oder ben Alugeln.

Run fuhren fie durch das Douf und am Mirthshanle vorbei. Bilbolm ließ holten, um bort abenfteigen; allein der Wirth verlicherte, daß er ihm nicht den geringfen Raum anneilen thure. Der herr Graf babe, weil unvermuthete Gaße angelommen, logleich das ganze Wirthohaus besprochen, an allen Zimmern stelpe schon seitgestern mit Arcibe bentlich angeschrieben, wer daren wohnen solle: Wiber feinen Willen mußte also unser Freund mit der übrigen Gesell-

icaft jum Galofhofe bineinfahren.

Um die Ruchenfener in einem Geltengebanbe faben fie gefcaftige Roche fich bin und ber bewegen, unte waten ourch biefen Anblid fcon erquiat; eilig famen Bebtente mit Lichtern auf die Ereppe bes Sauptgebanbes gefprungen, unb bas Berg ber gnten' Wanderer quoll über biefen Ausfichten auf. fehr verwunderten fie fich bagegen, ale fich biefer Em= pfang in ein entfetliches Fluchen auflof'te. Bedienten ichimpften auf die Fuhrleute, daß fie hier bereingefahren feven; fie follten umwenden, rief. man, und wieder hinans nach bem alten Schloffe gu, bier fep tein Raum fur biefe Gafte! Ginem fo mufreundlichen und unerwarteten Befcheibe fügten fie noch allerlei Spitterepen hinzu, und lachten fich-unter einander aus, daß fie burch biefen Jrrthum in ben Regen gefprengt worben. Es gof noch immer, Teine Sterne ftanden am Simmel, und nun murbe ble Gefellfhaft bited einen holperlaten Weg zwifchen giben Mauern itt bas alte hintere Golof gezogen,' welthes unbewonnt ba ftanb, felt ber Bater bes Gra fen bad vorbere gebatt hatte. Theils im Hofe, theils' unter einem langen gewolbten Thorwege hielten bie Bagen fill, und die Fuhrleute, Anfpanner aus bemi-Dorfe; frannten aus und ritten ihrer Begt.

Da niemand jum Empfange der Gefellschaft sich zeigte, stiegen sie aus, riefen, suchten, vergebens! Alles blieb finster und stille. Der Wind blies durch bas hohe Thor, und grauerlich waren die alten Thurme und höfe, wovon sie kaum die Gestalten in der Finsternis unterschieden. Sie froren und schauerten, die Frauen surchteten sich, die Kinder singen an zu weinen, ihre Ungeduld vermehrte sich mit jedem Augenblicke, und ein so schneller Gluckwechsel, auf den niemand vorbereitet war, brachte sie alle ganz und gar aus der Fassung.

Da sie jeden Angenblick erwarteten, daß jemand tommen und ihnen aufschließen werde, da bald Negen, bald Sturm sie tauschte, und sie mehr als einemal den Tritt des erwunschten Schloßvogts zu hörren glaubten, blieben sie eine tange Zeit unmuthig und unthätig, es siel teinem ein, in das neue Schloß zu gehen, und bort mitleidige Seelen um hulfe anzurufen. Sie konnten nicht begreifen, wo ihr Freund, der Baron, geblieben sep, und waren in einer bochst beschwerlichen Lage.

Endlich tamen wirklich Menschen an, und man ertannte an ihren Stimmen iene Fußganger, die auf bem Bege hinter den Fahrenden jurud geblieben waren. Sie erzählten, daß der Baron mit dem Pferde gestürzt sep, sich am Fuße start beschädigt habe, und daß man auch sie, da sie im Schlosse nachsestragt, mit Ungestum hieher gewiesen habe.

Die gange Gefellicaft mar in ber größten Berle= genbeit: man rathichlagte, was man thun follte, und fonnte feinen Entichluß faffen. Endlich fab man von weitem eine Laterne fommen, und holte frifden Athem; allein bie Soffnung einer balbigen Erlofuna verschwand auch wieber, indem bie Erscheinung naher tam und deutlich ward. Ein Reitfnecht leuchtete bem befannten Stallmeifter bes Grafen bor, und diefer erfundigte fich, als er naber tam, febr eifrig nad Mademoifelle Obilinen. Sie mar taum aus dem übrigen Saufen bervorgetreten, als er ihr febr bringend anbot, fie in bas neue Schloß zu fubren. wo ein Blaben für fie bei ben Kammeriunafern ber Grafin bereitet fen. Sie befann fic nicht lange, bas Anerbieten dantbar au ergreifen, fafte ibn bet bem Arme und wollte, ba fie ben andern ibren Roffer empfoblen, mit ibm forteilen : affein man trat ib= nen in ben Weg, fragte, bat, befchwor ben Staffmeis fter, bag er enblich, um nur mit feiner Schonen los ju tommen, alles verfrrach, und verficherte, in turgem folle bad Schiof eroffnet und fie auf bas befte einquartirt werden. Balb barauf fabeniffe ben Schein feiner Laterne verfcwinden, und bofften lange vergebend auf bas neus Licht, bas ihnen enblich nad vielem Barten, Schelten und Schmaben erfcbien, und fle mit einigem Erofte und Soffnung belebte.

Ein alter Saustnecht eröffnete die Thure bes alten Gebaubes, in bas fie mit Gewalt einbrangen. Ein jeber forgte nun für feine Sachen, fie abzupaden,

fie herein in schaffen. Das meiste war, wie bie Perfonon selbst, tuchtig durchweicht. Bei dem Einen Lichte ging alled sehr laugsam. Im Gebäude frieß man fich, stolpente, fiel. Mun bat um mehr Lichter, man bat um Feuerung. Der einfoldige Handlicht ließ mit genquer Noth seine Laterne da, ging, und kam nicht wieder.

Run fing man an bas Saus auf burchfuden; die Ebiten aller Simmer maren offen, große Defen, gewirfte Laveten, eingelegte Ruftoben waren von feis ner vorigen Bracht noch übrig, von anberm Saudgerathe aber nichts zu finden, fein Tifch, fein Stubi, fein Spiegel, taum einige ungebeuere leere Bettftellon, alled Somuted und alles Rothwendigen be-Die naffen Roffer und Mantelfade wurben m Siben gemablt, ein Theil ber muben Wanbrer berurmte fich: auf bem Rusboden, Bilbeim batte fic auf einige Stufen geftet, Dignon lag auf feinen Anien: das Kind war unruhin, und auf feine Krage, was ibm fehlteit autwortete es: mich bungert!: Er fand nichts bei fich, um bas Berlangen bes Amber'gu ftillen, bie abrige Gefellichaft hatte jeben Borrathianchiaufigehrty unbier mußbeibie arme Ernatur obere Erbuitfitng, luffen. Et bitob bei bem ganien Borfalle unthatig, fill in fich gefehrt: benn er war febr: verbrießlich und grimmig, daß er nicht auf feinen Ginne bestanden und bei dem Wirthehanfe abgestiegen: fep ; wenn er auch auf bem ober: ften Boben batte fein Lager nehmen follen.

Die Uebrigen gebarbeten fich jeber nach feiner Art. Ginige batten einen Saufen altes Geboly in einen ungebeuren Ramin des Saals geschafft und gundeten mit großem Jauchgen ben Scheiterhaufen Ungludlidermeife mard auch biefe Boffnung fic au trodnen und zu warmen auf bas Schredlichfte getäufcht, benn biefer Ramin ftand nur jur Bierbe ba, und war von oben berein vermauert; der Dampf trat fonen jurud und erfullte auf einmal die Bimmer; bas burre Soly folug praffelub in Rlammen auf, und auch die Klamme ward berausgetrieben; ber Bug, ber burch bie gerbrochenen genfterfcheiben brang, gab ihr eine unftate Richtung, man fürchtete das Schloß angugunden, mußte das Feuer auseinanber gieben, austreten, bampfen, ber Rauch vermehrte fic, ber Buftand murbe unerträglicher, man fam ber Berzweiflung nabe.

Bilhelm war vor bem Rauch in ein entferntes Bimmer gewichen, wohin ihm bald Mignon folgte und einen wohlgekleideten Bedienten, der eine hohe hellbrennende, doppelt erleuchtete Laterne trug, hereinführte: dieser wendete sich an Bilhelmen, und indem er ihm auf einem schon porcellanenen Keller Confect und Fruchte überreichte, sagte er: dieß schickt Ihnen das junge Frauenzimmer von drüben, mit der Bitte, zur Gesellschaft zu kommen; sie läßt sagen, seste der Bediente mit einer leichtsertigen Miene hinzu, es gehe ihr sehr wohl, und sie wunsche ihre Zufriedenheit mit ihren Freunden zu theilen.

Wilhelm erwartote-nichts weniger als biefen Autrag, bonn er hatte Philinen, feit bem Abentener ber ftrinernen Bant, mit enticiebener Wendtung begegnet, und mar fo felt entichloffen, feine Gemeinichaft mehr mit ihr gu machen, bag er im Begriff fant, bie-fibe Gebe wieber gurud zu fchiden, ale ein bittenber Blid Dimnone ibn vermochte, fie angunehmen, und im Pamen bes Eindes bafür ju banten; bie Ginladung foling er gent and. Er bat ben Bebieuten, einige Songe für bie angefommene Befellichaft su haben, und ertunbigte fich nach bem Diefer lag gu Bette, batte aber foon, fo Baren. viel ber Bediente gut fagen wußte, einem andern Auftrag gegeben, für bie elend Bebenbenaten au forgen.

Der Bebiente ging und hinterließ Wilhelmen eins von feinen Lichtern, das diefer in Ermangtung eines Leuchters auf das Fenstergesims lieben mußte, und nun wenigstens bei seinen Betrachtungen die vier Wäude des Jimmers erhellt sah. Denn es währte noch lange, ehe die Anstalten rege wurden, die unsere Gaste zur Auhe bringen sollten. Nach und nach kamen Lichter, jedoch ohne Lichtpuben, dann einige Stühle, eine Stunde darauf Deckbetten, dann Kissen, alles wohl durchneht, und es war schon weit über Mitternacht, als endlich Strobsider und Matraben herbeigeschafft wurden, die, wenn man sie zuerst gehabt hätte, höchst willsommen gewesen waren.

In der Zwischenzeit war auch etwas von Effen und Erinten angelangt, bas ohne viele Aritit genoffen wurde, ob es gleich einem sehr unordentlichen Abhub ahnlich sah, und von der Achtung, die man fur die Gafte hatte, tein fonderliches Zeugniß ablegte.

## Biertes Capitel.

Durch die Unart und ben Hebermuth einiger leichtfertigen Gefellen, vermehrte fic bie Unrube und bas lebel ber Racht, indem fie fich einander nedten, aufwedten und fich wechfeleweife allerlei Streiche fvielten. Der anbere Morgen brach an, unter lauten Rlagen über ihren Freund, ben Baron, bas er fie fo getäuscht und ihnen ein gang anderes Bilb von ber Ordnung und Bequemlichfeit, in bie fie tommen murben, gemacht babe. Doch jur Berwunderung und Eroft erfchien in aller Frahe der Graf felbit mit einigen Bedienten, und erfundigte fic nad ihren Umftanben. Er mar febr entruftet, als er horte, wie übel es ihnen ergangen, und ber Baron, der geführt herbei hintte, verflagte den Saushofmeifter, wie befehlswidrig er fich bei biefer Gelegenbeit gezeigt, und glaubte ibm ein rechtes Babangerichtet au baben.

Der Graf befahl fogleich, baf alles in feiner Segenwart zur möglichften Bequemlichfeit der Gafte geordnetwerden folle. Darauf tamen einige Officiere, bie von den Actricen fogleich Aundschaft nahmen, und der Graf ließ sich die ganze Gefellschaft vorstel-

1

len, redete einen jeben bei feinem Ramen an, und mischte einige Scherze in die Unterredung, daß alle über einen so gnädigen herrn ganz entzudt waren. Endlich mußte Wilhelm auch an die Reihe, an den sich Mignon anbing. Wilhelm entschuldigte sich so gut er konnte über seine Freiheit, der Graf hingegen schien seine Gegenwart als bekannt anzunehmen.

Ein herr, ber neben bem Grafen ftanb, ben man für einen Officier hielt, ob er gleich teine Uniform anhatte, sprach besonders mit unserm Fremde, und zeichnete sich vor allen andern aus. Große hellblaue Augen leuchteten unter einer hohen Stirne hervor, nachlässig waren seine blouden haare aufgeschlagen, und seine mittlere Statur zeigte ein sehr wadred, feste und bestimmtes Wesen. Seine Fragen waren lebhaft, und er schien sich auf alles zu verstehen, wornach er fragte.

Bilhelm erkundigte fich nach diesem Manne bei dem Baron, der aber nicht viel Gutes von ihm au sagen mußte. Er habe den Charakter als Major, sep eigentlich der Gunskling des Prinzen, versehe deffen geheimste Seschäfte und werde für dessen rechten Arm gehalten, ja man habe Ursache zu glauben, er sep sein natürlicher Sohn. In Frankreich, England, Italien sep er mit Gesandtschaften gewesen, er werde überall sehr distinguirt, und das mache ihn einbildisch; er wähne, die deutsche Literatur aus dem Grunde zu kennen, und erlaube sich allerlei schalle Spöttereien gegen dieselbe. Er, der Baron,

vermeibe alle miteerebung chit ishi; und Wolhelin weede host thur, fic and von thir enclesses sale een, bean am Ende gebe er jobernan enwo ab. Nai'neane ihn Janno, wift aber nicht rocht, mad man lans benonnen mathen felle.

Wilhelm hatte barauf utfire ju fagen, betm: or empfind gegen ben Freinden, od er gleich erwas Maltes und Monodenber hatte, eine gewiffeneigung.

Die Gefelschift wurde in dem Schloft eingefwellt, uied Meltan befähl fehrstreinge, fie sollten fich
manneht verentlich hatten, die Frauer fellen despaavers wonneh, uied sede nur auf seine Nellen, auf
die Aunst feln Mageninert und seine Meigung state ten: Er folug Vorschreften und Sesen, die aus vielen Puntien bestanden, an alle Wharen. Die Summe der Strafgelder war bestimmt, die ein jeder Uebertreter in eine gemeine Buchse endstaten sollte.

Diese Nerordningen warden worts genchtet. Inne Ein, spapen nicht wie und Ein, spapen nicht wie und Ein, spapen nicht wie und ihr auf bas Fedite und den Africen, spaten des miteurentwegangestellte moltene und der Rewurzel faste sonnte. Man jagte fich dutch die Jinnwer, versteibere sich, spekiere sich, werkerte sich. Welling, der anfangs einigen Ernst zeigen wose, warb mit alledet Munthwillen auf dus Welperke gebruch, und als ein vall darant verword vollen siehener unfgeseichtet werden sollte, wird das uedel nur ihne werkeichtet werden sollte, wird das uedel nur ihne werkeiger. Die jungen Herren erfannen sich allerkei

platte Spage, burch Sulfe einiger Acteure murben fie noch plumper, und es fcien, als wenn bas gange alte Schloß vom muthenden heere befeffen fen; auch endigte ber Unfug nicht eher, als bis man gur Tafel ging.

Der Graf hatte Melina'n in einen großen Saal geführt, ber noch jum alten Schloffe gehörte, burch eine Galerie mit bem neuen verbunden war, und wonn ein tieines Theater fehr wohl aufgestellt werden tonnte. Dasothst zeigte ber einfichtenolle hauss born, wie er alles wolle eingerichtet haben.

Ann warb die Arbeit in großer Eile vorgenoms men, dus Pheatergeruhte aufgeschlagen und ausger ziert, was man von Decovationen in dem Gepfice hatte und bnauchen konnte, angewendet, und das kirige mit Hülfe einiger geschlaten Leuts des Gwafen verfertiget. Wilhelm griff selbst mit an, halfdie Pauspactive bestimmen, die Umriffe abschnuren, mit war höchst beschäftigt, daß as nicht unschlätigi werden sollte. Der Guaf, devösters dazu kam, man fehr zuspieden damis, zeigeto, mie sie das, werd sie wiellich thaten, eigentlich machen kullen, und ließ dabei ungenesine Kennenisse jeder Anust seben.

Nun fing bas Probiren recht ernftlich au, magu fia auch Maum und Muße genus gehabt hätzen, menn fie nicht von den vielen anwesenden Fremden immer gefetr worden wärzn. Denn es tamen tiglich neue Eifte au, und ein jeder molitz die Gesellschaft in Sugenschein nebmen.

### Fünftes Capitel.

Der Baron batte Bilbelmen einige Tage mit ber Soffnung bingehalten, bag er ber Grafin noch befondere vorgestellt werden follte. - 3ch babe, fagte er, biefer vortrefflichen Dame fo viel von Ihren geiftreichen und empfindungevollen Studen erzählt. bas fie nicht erwarten fann, Gie gu fprechen und fic eins und bas andere vorlefen au laffen. Sie fich ja gefaßt auf den erften Bint binuber zu tommen, benn bei bem nachsten rubigen Morgen werden Sie gewiß gerufen werden. Er bezeichnete ihm barauf bas Nachfviel, welches er zuerft vorlefen follte, wodurch er fich gang befonbers empfehlen Die Dame bedaure gar febr, bağ er su einer folden unruhigen Beit eingetroffen fen, und fich mit der übrigen Gefellschaft in dem alten Schloffe schlecht bebelfen muffe. -

Mit großer Sorgfalt nahm barauf Bilhelm bas Stud vor, womit er feinen Eintritt in bie große Belt machen follte. Du haft, fagte er, biober im Stillen für bich gearbeitet, nur von einzelnen Freunsben Beifall erhalten; bu haft eine Beit lang gang an

beinem Talente verzweifelt, und bu mußt immer noch in Sorgen sepu, ob du benn auch auf dem rechten Bege bist, und ob du so viel Talent als Neigung zum Theater hast. Bor den Ohren solcher geübten Renner, im Cabinette, wo teine Musson statt sudet, ist der Bersuch weit gefährlicher als anderwarts, und ich möchte doch auch nicht gerne zurückbleiben, diesen Genuß an meine vorigen Freuden Inupsen, und die hoffnung auf die Zufunft erweitern.

Er nahm barauf einige Stude durch, las fie mit ber großten Aufmertfamteit, corrigirte hier und ba, recitirte fie fich laut vor, um auch in Sprache und Ausbruck recht gewandt zu fenn, und ftecte dasjeuige, welches er am meisten geubt, womit er die großte Ehre einzulegen glaubte, in die Tasche, als er an einem Morgen hinuber vor die Grafin gefordert wurde.

Der Baron hatte ihm versichert, sie murde allein mit einer guten Freundin sepn. Als er in das 3immer trat, kam die Baronesse von E\*\* ihm mit vieler Freundlichkeit entgegen, freute sich seine Beskanntschaft zu machen, und prasentirte ihn der Grässen, die sich eben fristren ließ, und ihn mit freundlichen Worten und Blicken empfing, neben beren Stuhl er aber leiber Philinen knien und allerlei Thorheiten machen sah. — Das schone Kind, sagte die Baronesse, hat und verschiebenes vorgesungen. Endige Sie doch das angesangene Liedchen, damit wir nichts davon verlieren. —

Milipampierle des Stibelonemit großei Gebeite an, indem er die Entfernung des Friseuse wünschte, cheier seine Worldung aufungen wollte. Man bot ihm eine Anfiel Chucolabe an, wogn ihm die Bausenste Athiriden Aniobait veigte. Demmyrachtet schwie ihm das Frihstade nicht, benn er wünschete zu tohgen ver schwereffren, wodung er ihr gefallen den, was As inveressiren, wodung er ihr gefallen dennte. And Philine war sinn nur zu sehr im Wege, die ihm als Zuhörerin oft schon unbequem gewesen war. Er sch mit Bamerzen dem Friseur auf die Habe, mid haftelin indem Augendlier mehr auf ibe Wallendung des Baues.

Indessen von der Genf hereingeveten, und er glittle von den hend zu erwartenden Gasten, vonder Gintheitung des Loges, und mas soust etwa Häusbliches vorkenmen undete. Da er hinaus ging, lies seinige Officiere bei der Gräftn um die Erlaubnistieben, ihr, weil sie noch vor Wosel wegreiten undstein, aufwarten zu diesen. Der Nammerbiener war indesten, ertig geworden, und sie ließ die herren honelntemmen.

Die Baronoffe gab fich ingwischen Mabe unfern Preund zu unterhalten, und ihm wiele Achtung gu bogeigen, die er mit Sprfnicht, obgleich etwas zerftrent, aufnahm. Gofthite manchmalmachdem Maunferipas in der Tufthe, hoffer auf jeden Angenblich, und fast mollte feine Bodusburckfon, als ein Galamteriehandler bereingelaffen nurvbe, der sine Balamteriehandler bereingelaffen nurvbe, der seine BalamRaften, Schachteln unbarmherzig eine nach ber ans bern eröffnete, und jebe Sorte feiner Waaren mit einer biefem Gefclechte eigenen Zubringlichkeit vorwies.

Die Gesellschaft vermehrte sich. Die Baronesse sah Wilhelmen an, und sprach leise mit der Gräsin; er bemerkte es, ohne die Absicht zu verstehen, die ihm endlich zu Hause klar wurde, als er sich nach einer ängstlich und vergebend, durchharrten Stunde wegbegad. Er sandeinschwedenglisches Portesenille in der Enste. Die Baronesse hatte es ihm heime sich Beignsteten gewußt, und gleich barunf folgte der Stäfin fleiner Moht, der ihm eine artig gestickte Weste überbrachte, ohne recht bentlich zu sagen, wos ber sie koninne.

## Sechstes Capitel.

Dad Gemifc der Empfindungen von Berdruf und Dantbarfeit verbarb ibm ben gangen Reft bed Tages, bis er gegen Abend wieder Befchaftigung fand, inbem Melina ibm eroffnete, ber Graf babe von einem Borfpiele gefprochen, bas bem Dringen ju Ehren, ben Tag feiner Antunft, aufgeführt werben follte. Er wolle barin bie Eigenschaften biefes großen Selben und Menfchenfreundes perfonificirt haben. Diefe Tugenden follten mit einander auftreten, fein Lob verfundigen und julest feine Bufte mit Blumenund Lorbeerfrangen umwinden, wobei fein verzoge= ner Name mit bem Fürstenbute burdicheinenb glansen follte. Der Graf habe ihm aufgegeben, für bie Berfification und übrige Ginrichtung biefes Studes ju forgen, und er hoffe, daß ibm Bilbelm, bemes etwas Leichtes fey, hierin gerne beifteben werbe.

Bie! rief biefer verbrieflich aus, haben wir nichts als Portrate, verzogene Namen und allego= rifche Figuren, um einen Furften zu ehren, ber nach meiner Meinung ein gang anberes Lob verdient? Bie kann es einem vernunftigen Manne fcmeicheln, fich in Effigie aufgestellt und feinen Ramen auf gedltem Papiere schimmern zu sehen! Ich fürchte sehr, die Allegorien wurden, besonders bei unserer Garderobe, zu manchen Zweybeutigkeiten und Späsen Anlaß geben. Bollen Sie das Stud machen ober machen laffen, so kann ich nichts dawider haben, nur bitte ich, das ich damit verschont bleibe.

Melina entschuldigte sich, es sep nur die ungeschibee Angabe des herrn Grafen, der ihnen übrisgens ganz überlasse, wie sie das Stud arrangiren wollten. herzlich gerne, versehte Wilhelm, trage ich etwas zum Bergnugen dieser vortresslichen herrschaft bei, und meine Muse hat noch tein so angenehmes Geschaft gehabt, als zum Lob eines Fürsten, der so viel Berehrung verdient, auch nur stammelnd sich hören zu lassen. Ich will der Sache nachdenken, vielleicht gelingt es mir, unste kleine Truppe so zu stellen, daß wir doch wenigstens einigen Essett machen.

Bon diesem Augenblide fann Bilhelm eifrig dem Auftragenach. Che er einschlief, hatte er alles schon ziemlich geordnet, und ben andern Morgen, bei frut ber Beit, war der Plan fertig, die Scenen entworfen, ja schon einige ber vornehmsten Stellen und Gestange in Werse und zu Papiere gebracht.

Bilbelm eilte Morgens gleich den Baron wegen gewiffer Umftande zu fprechen, und legte ihm feinen Plan vor. Diefem gefiel er fehr wohl, doch bezeigte er einige Berwunderung. Denn er hatte den Grafen gestern Abend von einem ganz andern Stude fprechen horen, welches nach feiner Angabe im Marie gebracht werden follte.

Es ist mir nicht wahrscheinlich, versetze Milbelm, daß es die Absicht des Heum Grafen gewesen fep, garade das Stück, so wie er es Melina'n angegeden, fartigen zu lagen: wenn ich nicht irre, so wollte er uns bloß durch einen Fingenzeig auf denrechten Weg weisen. Der Liebhaber und Kenner zeigt ihrer Künster ap, was er münscht, und überläßt ihm alebann die Sorge des Wert herperzubriezen.

Mituighen, verfehte der Bavon; der Herremas verläßt sich darauf, daß das Stielt so und nicht anders, wie er es angegeben, aufgeführt werde. Ons Ihrige hat freilich eine entfernte Mountichkeit mit seiner Idne, und wenn wie es dunchsegen und ihn won seinen ersten Gedankon abbringen wolsen, so undsen wir es dunch die Damen bewirken. Worgschlich weiß die Bavonesse dargleichen Operationen meisterhaft anzulegen; es wird die Frage sepn, ob ihr der Plan so gefällt, daß sie sich der Sache annehmen mag, und dann wird es gewiß gehen.

Wir branchen ohnehieß die ihnise ber Damen, fagte Wolthelm, denn es möchte unferichensonale und unfere Garberobe gu der Maskithung micht hirseichen. Ich habe auf einige habiche Ainder gerechnet, die im haufe bin und wieder kunfen, und die dem Kammerdiener und dem Sandhofmeistergugehdnen.

Barauf ersuchte er ben Macon, Die Damen mit feinem Blane befannt an machen. Dieferifienwhalb

gundt und brachte die Machricht, sie wollten ihn felbst sprechen. heute Abend, wenn die herren sich zum Spiele sehten, das ohnedies wegen der Andunft eines gemissen Generals erufthafter worden warde als gewöhnlich, wollten sie sich unter dem Borwande einer Umpästisseit in ihr Joumer zunücziehen, er sollte durch die gehrime Troppe einzeschut werden, und donne albann seine Sache unf das beste vortragen. Diese Act von Scheinnis gebeder Muzgelegenhrit nunmehr einen doppelten Raiz, und die Wardenste besonders freue sich wie ein Kind auf die ses Kendezvons, und mehr noch duranf, daß es heimlich und geschieft gegen den Wissen des Grafen unternommen werden sollte.

Segen Abend, um die bestimmte Zeit, ward Milheim abgeholt und mit Novücht hinaufgeführt. Die Art, mit der ihm die Baroneffe in einem tleinen Cadinetts entgegen tam, erinnette ihn einen Angenblid an vorige glädliche Zeiden. Sie buachte ihn in das Zimmer der Gröfin, und nun ging es an ein Fragen, an ein Untersuchen. Er legte seinem Man mit der möglichsten Barme und Leicheftigleit vor, so daß die Damen dafür ganz eingenommen wurden, und unsere Leste werden erlanden, daß wir sie auch in der Kurze damit befannt machen.

In einer landlichen Scene folloen Ainber bas Stud mit einem Tange eroffnen, ber jenes Spiel worftellte, wo Eins herum geben find bem Andern einen Plag abgewinnen muß. Dapun follten fie mit

andern Scherzen abwechfeln und zuleht zu einem immer wiederkehrenden Reihentanze ein frohliches Lied singen. Darauf follte der Harfner mit Mignon herbeikommen, Nengierde erregen und mehrere Landleute herbeiloden; der Alte sollte verschiedene Lieder zum Lobe des Friedens, der Ruhe, der Frende singen, und Mignon darauf den Evertanz tanzen.

In dieser unschuldigen Freude werden sie durch eine triegerische Musit gestort, und die Gesellschaft von einem Trupp Soldaten überfallen. Die Mannspersfonen seben sich zur Wehre und werden überwunden, die Madchen siehen und werden eingeholt. Es scheint alles im Getümmol zu Grunde zu gehen, als eine Person, über beren Bestimmung der Dichter noch ungewiß war, herbei kommt und durch die Nachricht, daß der Herbeikhret nicht weit sep, die Ruhe wieder herstellt. Hier wird der Charafter des Helben mit den schönsten Zügen geschildert, mitten unter den Wassen Sicherheit versprochen, dem Uebermuth und der Gewaltthätigkeit Schranken geseht. Es wird ein allgemeines Fest zu Ehren des großmuthigen Geersührers begangen.

Die Damen waren mit bem Plane fehr zufrieben, nur behaupteten sie, es muffe nothwendig etwas Allegorisches in bem Stude seyn, um es bem
herrn Grafen augenehm zu machen. Der Baron
that ben Borschlag, ben Anführer der Soldaten als
ben Genius der Zwietracht und der Gewaltthätigteit zu bezeichnen; zuleht aber musse Minerva herbei
Tommen,

Kommen, ibin Anfeln anzulegen, Aghricht non ber Ankuntiden Gelden an geben und deffen 200 zu preisus. Die Baronelle übernahm, das Gelchelt, den Ausern der John der monitom angegebeide Nien, nur mit einiger Beränderung, aufgestihrt monden love dadei verlaugte lie anskrücklich, das am Endedes Stütsenstimendig die Multe, der vertogene Manten, und der Türksendut erspeinen müsten, peil sonli alle Unterhandung, prosphish, sen murde.

Milhelm, ber fich ichon im Geifte vorgestellt hatte, wie fein er feinen helben aus dem Munde der Mienerva preisen wollte, gab nur nach langem Widerstande in diesem Puntte nach, allein er suhlte sich auf eine sehr angenehme Weise gezwungen. Die schonen Augen der Gräfin und ihr liebenswurdiges Betragen hatten ihn gar leicht bewogen, auch auf die schönste und angenehmste Empsindung, auf die so erwünschte Einheit einer Composition und auf alle schällichen Details Verzicht zu thun, und gegen sein poetisches Gewissen zu handeln. Eben so stand auch seinem bürgerlichen Gewissen ein harter Kampf bevor, inbem bei bestimmterer Austheilung der Rollen die Damen ausbrücklich darauf bestanden, daß er mitspielen musse.

Laertes hatte zu feinem Theil jenen gewaltthatisen Ariegsgott erhalten. Wilhelm follte ben Anführer ber Landleute vorstellen, der einige fehr artige und gefühlvolle Verse zu sagen hatte. Nachdem er sich eine Zeit lang gesträubt, mußte er sich endlich Gerie's Werte. XVIII. Bb.

doch ergeben; besonders fand er keine Entschuldigung, da die Baronesse ihm vorstellte, die Schaubühne hier auf dem Schlosse sep ohnedem nur als ein Gesellschaftstheater anzusehen, auf dem sie gern, wenn man nur eine schickliche Einleitung machen könnte, mitzuspielen wunschte. Daraufentließen die Damen unsern Freund mit vieler Freundlichkeit. Die Baronesse versicherte ihm, daß er ein unvergleichlicher Rensch sep, und begleitete ihn bis an die kleine Kteppe, wo sie ihm mit einem Sandedruck gute Nacht gab.

## Siebentes Capitel.

Befenert durch den aufrichtigen Antheil, den bie Franenzimmer an der Sache nahmen, ward der Plan, ber ihm durch die Erzählung gegenwärtiger geworben war, ganz lebendig. Er brachte den gröften Theil der Nacht und den andern Morgen mit der forgfältigften Berfiscation des Dialogs und der Lieder au.

Er war so ziemlich fertig, ale er in das neue Schlaf geruson wurde, wo er horte, daß die herwschaft, die eben frühsticker ihn sprechen wollte. Er tratin den Saal, die Baronesse fam ihm wiederzuerst entgegen, und unter dem Borwande, als wenn sie ihm einen guten Morgen bieten wollte, lispelte sie heimlich zu ihm: Gagen Sie nichts von Ihrem Stude, als was Sie gefragt werden.

Ich hore, rief ihm ber Graf zu, Sie find recht fleißig und arbeiten an meinem Borfpiele, bas ich zu Ehren bes Pringen geben will. Ich billige, daß Sie eine Minerva barin anbringen wollen, und ich bente bei Zeiten darauf, wie die Göttin zu kleiben ift, damit man nicht gegen das Coftume verftöft. Ich laffe beswegen aus meiner Bibliothet alle Bucher herbeibringen, worin sich bas Bilb derselben befindet.

In eben bem Angenblide traten einige Bebienten mit großen Korben voll Bucher allerlei Formats in ben Sael.

Die ginge Sofolitinst frente fich abereinen Einfelle finde besonden Jarno, der bem Grufen linmet mehr Bücher hocheiguschaffen gerebzt: habte, Aachte dan andrallie...

Mannethe, singen der Grafp indennen fich ihn Abil-Holme weidete, ift. eber ine chunghish, welche Göttin duepnen Eke ? Minerod: oder Pallack i die Göttin des Urlogs oder der Anafre?

Sollto es nicht um fchielichten fenn, Em: Excelteng, vorfestel Willfelm, niem man hierifoer fichnicht befrimmt: miebendete, ninbfie, eben melbfie iniber Mythotogic nivedoppolicederson spielt, auch hien in dappalter Ludlität exsiscinan liese. Sie meldet einen Arigger au., ober nur um das Wolf zu beruhigen, sie preis't einest Solden, indem fie seine Wanschlichteit, erhobe, sie sharwinder die Gewolfshäfigkeit, auch sielte die Foonde und Ausperunter dem Nalke mieder der.

Die Banonesse, der es bange murbe, Misselm möchte sich verrathen, schob geschwinde ben Leibschweider der Gräsen dazwischen, der seine Meinung abgeben mußte, wie ein solcher antiser Rock auf das beste gesertiget werden könnte. Dieser Mann, in Massenarbeiten ersahren, wußte die Sache sehr leicht zu machen, und da Madam Melina, nngeachte threr hohen Schwangerschaft, die Rolle der himmlischen Jungsrau übernommen hatte, so wurde en angewiesen, ihr das Was zu nehmen, und die Grüsen kezichnete, wieswie Aleider aus der Garderobe, welche dazu, versichten werden sollten.

Auf eine gefchicke Beise mußte die Baronoffe Welbelmen wieder bei Geite zu schaffen, und ließ ihm die darauf miffen, sie habe die derigen Sachen and besorgt. Sie schietze ihm zugleich ben Mussens, ber bed Ernsen hundcapelle birigirte, damit dieser theils die nothwendigen Etuder componiern, theils katerliche Metodien aus dem Mussenrache dazu aussuchen sollte. Vennmehr ging alles nach Wunsche, der Graf fragte dem Stude nicht meiter nach, sonbern war hauptsächlich mit ber transparenten Decoration beschäftigt, welche am Ende des Studes die Buschauer überraschen sollte. Seine Erfindung und bie Geschicklichkeit seines Conditors brachten zusammen wirklich eine recht angenehme Erleuchtung zuwege. Denn auf seinen Reisen hatte er die größten Feperlichkeiten dieser Art gesehen, viele Aupfer und Beichnungen mitgebracht, und wußte, was dazu geshörte, mit vielem Geschmache anzugeben.

Unterdeffen endigte Wilhelm fein Stud, gab einem jeden feine Rolle, übernahm die feinige, und ber Musicus, ber sich zugleich fehr gut auf den Tanz verstand, richtete das Ballet ein, und so ging alles zum besten.

Nur ein unerwartetes hindernif legte sich in den Weg, das ihm eine bose Lude zu machen drohte. Er hatte sich den größten Effect von Mignon's Evertanze versprochen, und wie erstaunt war er daher, als das Kind ihm, mit seiner gewähnlichen Erodenteit, abschlug zu tanzen, versicherte, es sen nunmehr sein und werde nicht mehr auf das Theater gehen. Er suchte es durch allerlei Jureden zu bewegen, und ließ nicht eher ab, als die es ditterlich zu weinen ansing, ihm zu Füßen siel und rief; lieber Bater! bleib auch du von den Brettern! Er merkte nicht auf diesen Wint, und sann, wie er durch eine andere Wendung die Seene interesant machen wollte.

Philine, die eine von den Landmadden machte,

und in bem Reibentang bie einzelne Stimme fingen und die Berfe bem Chore gubringen follte, freute fic recht ausgelaffen barauf. Uebrigens ging es ibr volltommen nach Bunfche, fie hatte ihr befonderes Bimmer, war immer um die Grafin, die fie mit ih= ren Affenpoffen unterhielt, und bafur taglich etwas gefcentt betam: ein Rleid ju biefem Stude murbe, auch fur fie gurechte gemacht; und weil fie von einer leichten nachahmenden Natur mar, fo hatte fie fic balb aus bem Umgange ber Damen fo viel gemerft, als fic fur fie fchiate, und war in turger Beit voll Lebensart und guten Betragens geworben. Die Sorgfalt bes Stallmeiftere nahm mehr ju ale ab, und ba die Officiere auch ftart auf fie eindrangen, und fie fich in einem fo reichlichen Elemente befand, fiel es ihr ein, auch einmal bie Sprobe gu fpielen, und auf eine geschickte Beife fich in einem gemiffen vornehmen Ansehen ju uben. Ralt und fein wie fie war, tannte fie in acht Tagen bie Schwachen bes gangen Saufes, daß, wenn fie absichtlich hatte verfahren tonnen, fie gar leicht ihr Glud murbe gemacht haben. Allein auch hier bediente fie fich ihres Bortheils nur, um fich ju beluftigen, um fich einen guten Tag gu machen und impertinent ju fepn, mo fie mertte, baß es obne Gefahr gefchehen fonnte.

Die Rollen waren gelernt, eine Sauptprobe bes Studs ward befohlen, ber Graf wollte babei fenn, und feine Gemablin fing an zu forgen, wie er es aufs nehmen mochte. Die Baroneffe berief Wilhelmen

belinklich, und nicht zeligte, je naver bie Grun be pers bel racte, immer mebr Betlegenheit: befin es usar both eben gang wift nar niefte voir ber 30te bee Stafen fibtig geblieben. Jarne, ber eben besebettet, murbe int bas Gebeimnis gezogen. Ge feente: 16te berglich, und er mar geneigt, feine guten Beoufe ben Battien angubleten. Go whet gat foffenten, fautt te, umibihe Kram, wetti Sie fich aus biefer Same mitt Berandhelfen woulen; boch auf ane wane win ich im Finterhalte liegen Bleiben. Die Batonene engaptet hierauf, wie fle bieber bem Grafen bas gume Stud. über nur immer fiellenweife und bone Orbitema et: Ante habe, baff er affo anf jebes Gingelne botbereitet feb, mur flebe et feltid in Gedarten, bas Gante werde mit feliker Ibee gufammentreffen. Ichmoff mitch, fagte fie, beitte Abend inider Probe su ibm feben, und ibn gugeftreuen friden. Den Combitor Babe fch utrib fcon votgebabt, bus et la bie Derdrafibhen am Enbe reut führ mittet bibet aber buch etwas Geringes feiten laft.

Ich waßte einem hof, verfaste Inune; wo wir fothatige und tluge Freunde benanten, ale Sie find. Bill es heite Abend inft Ihren Andien micht under fort, so mitten Sie mir, and ich mill ven Grafen beraus holen, und ihm nicht ehre velder him fie, bis Mineron auftern und von der Namenation bild Gieents zu hoffen ift. Ich habe ihm schwafter und von bas februn Better Vefft; und das ich nicht immer que Refum Better Vefft; und das ich nicht immer que Refum wurge-

fooren habe. Es wird ihm auch bas eine Distraction geben; und zwar nicht bie angenehmfte.

Einige Geschäfte binderten ben Grafen, beim Un= fange ber Drobe ju fenn, bann unterhielt ibn bie Baroneffe. Jarno's Gulfe war gar nicht nothig. indem der Graf gentug gutecht gut weifen, gu verbeffern und anzuordnen batte, vergaß er fich gang und gar barüber, und ba Frau Melina gulest nach feis nent Ciane fprach, and bie 3Munination gut audftel, bejengte er fith vollfommen zufrieben. Erft als alles vorbei war, und man gum Spiele ging, fchien inn ber Unterfitieb aufzufallen, und er fingian ned: suberten, ob benn bas Sind and wirflich von leiner Stfindung fep ? Anficinem Mint fiel unte Jarno aus feintem Hinterhalte bervor, ber Abende verging; ibbe Machricht, daß ber Bring wiellich tommes bekätigte fich, man ritt einigemal aus, die Avantgarde in der Nathbarfchuftrannuiven gu feben, das Sand war voll Rarnen und timrube, und unfere Schaufpieler, bie mist immer som beften von ben unwilligen Bebienten verforgt:wurden, mußten, obue befisemend:fonberlich fich ihrer erinnerte, in dem alten Schlofe ihne Beit in Erwartungen and Mebungen zubringen.

## Actes Capitel.

Enblich war der Prinz angefommen; die Generalität, die Stadsofficiere und das übrige Sefolge, das zu gleicher Zeit eintraf, die vielen Meuschen, die theils zum Besuche, theils geschäftswegen einsprachen, machten das Schloß einem Bienenstode ähnlich, der eben schwärmen will. Jederman drängte sich herbei, den vortrefflichen Fürsten zu sehen, und jeberman bewunderte seine Leutseligkeit und herablasfung, jederman erstaunte in dem helden und heerfahrer zugleich den gesälligsten hofmann zu erblicken.

Alle Hamigenoffen mußten nach Orbre bes Grafen bei der Aufunft bes fürsten auf ihrem Posten sepn, tein Schauspieler burfte sich bliden lassen, weil der Prinz mit den vorbereiteten Feperlichteiten überrascht werden sollte, und so schien er auch des Abends, als man ihn in den großen wohlerleuchteten und mit gewirften Lapeten des vorigen Jahrhunderts ausgezierten Saal führte, ganz und gar nicht auf ein Schauspiel, vielweniger auf ein Borspiel zu seinem Lobe, porbereitet zu sepn. Alles lief auf das beste ab, und die Truppe mußte nach vollendeter Borstel-

lung herbet und fich bem Prinzen zeigen, ber jeben auf bie freundlichste Weise etwas zu fragen, jedem auf die gefälligste Art etwas zu sagen wußte. Wilshelm als Autor mußte besonders vortreten, und ihm ward gleichfalls sein Theil Beifall zugespendet.

Nach dem Borfviele fragte niemand sonderlich, in einigen Lagen war es, als wenn nichts dergleichen ware aufgeführt worden, außer daß Jarno mit Wilbelmen gelegentlich davon sprach, und es sehr verständig lodte; nur sehte er hinzu: es ist Schade, daß Sie mit hohlen Nussen um hohle Nusse spielen. — Wehrere Lage lag Wilhelmen dieser Ausbruck im Siune, er wußte nicht, wie er ihn auslegen, noch was er daraus nehmen sollte.

Unterdeffen fpielte die Gefellschaft jeden Abend so gut, als fie es nach ihren Kraften vermochte, und that das Mögliche, um die Aufmertsamkeit der Zuschauer auf sich zu ziehen. Ein unverdienter Beifall munterte fie auf, und in ihrem alten Schloffe glaubeten sie nun wirklich, eigentlich um ihretwillen drange sich die große Versammlung herbei, nach ihren Vorzehungen ziehe sich die Menge der Fremden, und sie sepen der Mittelpunkt, um den und um deswillen fich alles drehe und bewege.

Bilhelm allein bemerkte zu feinem großen Berdruffe gerade das Gegentheil. Denn obgleich ber Prinz die erften Borftellungen von Aufange bis zu Ende auf seinem Seffel fibend, mit der größten Gewissenhaftigkeit abwartete, so schlen er fich boch nach und mad auf eine gute Waise davon au bispan fipen. Gerndeibisianigen, welche Mithelm im Gespräch erale bie Werstündigsten gesunden hatte. Janus au eihrer Spilde prachten nurstücktige Augund liche im Aboa terfaale zu, übrigen fichen fielen, übrigen fich pon Gestäften zu unterhalten. oder finnen fich pon Gestäften zu unterhalten.

Mithelmen verdrest genscher, det feinemanhalten dem Beitalis gu entden Bemuhnngen des emulnschen Artiste, der Abschrift der Beitau, den hänsgem Proben, und was song inne immer, vordsminen konnta, ging er:Meline'n eifzig gerrhand, den ihnedam-send, king er:Meline'n eifzig gerrhand, den ihnedam-send, king eigenz ungsälängkiedeit: im Gillen fühlend; guleht, gendhren lieh. Die Rollen memorirte Withelmemit Fleiß, und kung fielmit:Wiena und:Leichafligfeit;, und mitt for viel Nichtaud vorze alleiche wenige:Bildung erlaubte, die er:siche selbste geschen ihrte.

Ale fortgefehte. Theiling me des Aerans benghn indeh dru dwigen Gefefischaft ieden Ameisel, indem anistrurrühente, daß sie größten Affeche herner dringe, desindered indem sie eines eigenen Gulde aufschießende Aeigung sie das französische auchschießende Aeigung sie das französische Ebeater habe, daß ein Seichlistungsbeute die englichen besondere Englischen besondere Beine Beitellen und beschingen, den bei die eines deuten die eines deuten die eines deuten die eines deuten den englischen Bahne einem kiedenschaftlichen in eine gegeben:

Abar, wan auf ide for Baife id te. Bumfaurfund dayfaisl moulds suff dad defte, however such bromunders, Fhingires bingogen ibre Perfonen ben guffbaneen unb Amplymerianenen interbillig gleichgaleige Bebehaben fcon bon angeheigt, bag bie Goufpielerinmen ofeith vert Unfang: Die Dinfmerkfmuleit: junger Diffie river erregten ; :allein: fie waren in ber Fulge ging: licher und machten wichtigere Grobe wungen. Doch wir Fondeinen baudn und bemerten: mary bos abilbeim ber Biafilt von Cage gro Cag interieffanterie outom, for wie andhoin that eine stide Detyring pegengig neiffubeirnen nuffing. 1 Siel fornite ji wenn we ain f bein Advates war, bberden genr biblit evous ihmidabwenben pandiser farien Endibourer in Weine gegenen fie gerichtet hie friedere nundigen retitiren. Deich wochfebeitig: angeheben bemriburg eine unte no fort de liche o fillet gunligete; bene fichte precenlo ferm Beiten gang aberliebelt, wine teb hafteiner Dine and mounthrome oberufelt fryunds einer Auge beforgt ein je beriten bei Brangen melte, beer dene mein, nie ne ficht biffer beindunftin fil bin über geben ifte fcielbet, sunfung geffeihre mir gidur diftensif corost vinibation von smetorinefpreichen, roffnerianithen iftrieg gro beuten, fin weldferen ich bei beiberfei tigen Afrettenen beguiffen fich, fo mechfelte bie Grafin mit Bilbelm bebentenbe Blistordheithieidugehaute Richfteberiffelbertinen bes Stanbosi Mittler, studijeben giauliterangeiner Seil, fichen feinen Eine findenstein nachhäutgen gur biliffen. Die Baraneffa hutte fich inbeffein bem:Laenten aud-

Die Max aneffa hutte fich indesfett bem könnted ausgefundt nie til ihr mid filn wandererennun harneff din gifag Sofondend gestel 3 amd den, ist sein Meidensei ude niwar, doch ein vorbeigehendes Abentener nicht urrichmahnte. und wirflich biefmal wider Millen burch bie Leutfeligfeit und bas einnehmende Wefen der Baroneffe
gefeffelt worden ware, hatte ihm der Baron zufällig
nicht einen guten, oder, wenn man will, einen folimmen Dienft erzeigt, indem er ihn mit den Gefinnungen diefer Dame naber befannt machte.

Denn als Laertes fie einst laut ruhmte, umb fe allen andern ihres Geschlechts vorzag, verfehte ber Baron scherzond: ich merfe schun, wie die Sachen stehen, unfre liebe Freunden hat: wieder einem für ihre Salle gewonnen. Dieses unglückliche Gleichnif, bas nur zu tlar auf die geschrlichen Liebtofungen einer Eirce beutete; verdroß Laertes über die Maßen, und er fonnte dem Baron nicht ohna Mergermiß zuhönen, der ohne Barmbergigfeit fontfrier:

in Jeber Fremde glaubt, daß eridenierfichen bem ein fo angenehmes Betragen gelte; aber erfirt gemaltig, bann wir alleisind einmal auf diesem Wege berumgeführt worden; Mann, Jingling oder Anabe, eir sepwer er sep, muß sich eine Zeit langihr engeben, ihn andangen, und sich mit Gehnsicht um sie bemident

Den Gludlichen, ber eben, im die Garten einer Banberin hinein tvetend, von allen Geligkeiten eines tünftlichen Frühltigs enufangen wird, lann nichts unangenehmer überrafchen, uis, wenn ihm, deffen Ohr gang auf den Gefang der Rachtigalt laufcht, ir gend ein verwandelter Borfaho movernundet entgegen grundt.

Laertes schämte fich nach biefer Entdedung recht von Herzen, daß ihn seine Eitelteit nochmals verleistet habe, von irgend einer Frau auch nur im mindessten gut zu benten. Er vernachlässigte sie nunmehr völlig, hielt sich zu dem Stallmeister, mit dem er stelfig focht und auf die Jagd ging, bei Proben und Borftellungen aber sich betrug, als wenn dieß bloß eine Redensache wäre.

Der Graf und die Grafin ließen manchmal Morgens einige von der Gesellschaft rufen, da jeder denn immer Philinens unverdientes Glud zu beneiden Ursache fand. Der Graf hatte seinen Liebling, den Pedanten, oft kundenlang bei seiner Toilette. Dieser Mensch ward nach und nach belleidet, und die auf und Wose equipirt und ausgestattet.

Auch wurde die Gesellschaft manchmal sammt und sonders nach Tasel vor die hohen Herrschaften gesordert. Sie schähren sie saur größten Ehre, und bemerkten es nicht, daß man zu eben derselben Zeit durch Jäger und Bediente eine Anzahl Hunde hereinbringen, und Pserde im Schlösbose vorfähren ließ.

Man hatte Wilhelmen gefagt, daß er ja gelegentslich bes Prinzen Liebling, Racine; loben, und baburch auch von fich eine gute Meinung erweden folle. Er fand bazu an einem folden Nachmittage Gelegenbeit, da er auch mit vorgefordert worden war, und der Prinz ihn fragte, ob er auch fleißig die großen franzöfischen Theaterschriftsteller lefe, barauf ihm denn

Milibelm: mit: cinem: frir: lebiaften: Sa: animortete. Er bemertte nicht . bag ber Gieft, bbut feine Ant wort : a bentwerten : fdett int : Beeriff : wer - Web . ance underen iemando antiene en warden ier faste ifen viel: mehrodonleich undreret ihm beinab in ben-BBea, in: dem er fortfinhr: er fchabe bad frangolifibe Ebester feir boch ambi lefe bie: Berfeiber groben Deifter mit Entruden ; befondere babe er: au mabrer Grent antiert . ibas :ber Rieft iben janofen Zalanten. eines Marinomilliac Genechtigerit; wiberfriben laffe. Banked mir worde Lens fabreen focts wie normebme nub exhabene Aerionen: einen Dichter fchaben maiffen. den die Buffande ihner behnen Berbaltuiffe fo, von treflicheneberichtig schildert. Conneille bat. wenn ich forfagen harf, große Menschen hargestellt, und Marine porushma Darjanen. Ich tonn mir, wenn ich feine Stude lefe jummer ban Dichter benten, ber andinem aleusenden finfe lebt, einen großen Konig mori Mingen bate mit ben Beften umgehte und in bie Babeimmiffe ber Menfcheit buinat, mie fie fic binser fielber gewirlten Tapeten nerbergen. Wenn ich feinen Britannicus, feine Berenice ftubire, fo tommt ed min mirtlich non, ich fen em Safer fen in bas Brobe, und Bleine diefer Mohnungen, ber irbifden Mitten semeiht, und ich febe, burch die Angen eines Seinfiblenden Frangolen, Könige, Die eine gange Potion anbetet, Soflente, Die von wiel Caufenben heneiget werben, in ihrer, natürlichen Gestalt, mit ibron Feblern und Someruen. Die Anethote, daß Racine

Mneine fich zusedeigegrännt habezt weil Lubmig der Bierzehnte ihm nicht imehr angafehen, sihn feine Uierzehnte ihm nicht imehr angafehen, sihn feine Uierzehnten ihr mir eine Schiftifel zur allen frienen Werken, innbes ihr unt eine Schiften den Derken Leinnten, buffen Leine Dichten von for großen Calanten, buffen Leben und Eide anz den Angen eines Königes hängt; nicht auch Stude, spreiden falle, die best Beifalle eines Königes und rie eines Finiges und Schiften ihreiben falle, die best Beifalle eines Königes und rie eines Finiges und eines eines

Jauna munt herbei getreten und harte ausgenmundenungen : der Fürft, den under geautworkennd neue mid einem gefälligen Beich fiction Weifalligezigt hatte, wandte fich feilmänte, whe glaich Wilhelm, dom es nach unbefannt war, duft unfeilnicht micht mischie fen, unter falligen Umbefannt war, duft und bei eine Disterie eifcher gefen und bestern und befangen und gekar mehr gafpnechen und ben giet fen meiste, das en nicht ohne Auhen und Gefäff feinen Lieblingsbichter gelefen.

Haben-Sie keim niemald, jagte Jueno, eindenbar ihm beifeite nahm, ein Suich vom Shufespearen gefehen?

Nein, varschte Wilhelm: ihennischt beit dels daß sie in: Deutschland: belanuten gewonden; sind; dinald mit dem Abeider unbefannt gewonden; und ich malf micht, ob ish mich freuen soll, daß sich utfälligierne alte ingenältige Liedhaberry und Weshäftigung: pesonnantig mieder ernenente. Indessen han mich alles, nas ich von janen Schrenigehört, micht neugiksnig gemacht; folche seltsumn tingeheiernähen samme.

an lernen, die über alle Wahrscheinlichkeit, allen Boblstand hinauszufchreiten fcheinen.

Ich will Ihnen benn boch rathen, versehte jewer, einen Bersuch zu machen; es kann nichts schaen, wenn man auch bas Seltsame mit eigenen Angen sieht. Ich will Ihnen ein Paar Theile borgen, und Sie können Ihren ein Paar Theile borgen, und Sie können Ihren geit nicht bester anwenden, als wenn Sie sich gleich von allem Losmachen, und in der Einsamkeit Ihrer alten Wohnung in die Bauberlaterne dieser unbekannten Welt sehen. Es ist sindlich, daß Sie Ihre Stunden verderben, diese Affen menschlicher andzupuben, und diese hunde tanzen zu lehren. Nur Eins bedinge ich mir aus, daß Sie sich an die Form nicht stoßen; das Uebrige kannich Ihrem richtigen Gestühle überlassen.

i Die Pferbe standen vor der Thur, und Jarno fehte fich mit einigen Cavalieren auf, um sich mit der Jagd zu erlustigen. Wilhelm sah ihm traurig nach. Er hatte gern mit diesem Manne noch vieles gesprochen, der ihm, wiewohl auf eine unfreundliche Art, nene Ideen gab, Ideen, deren er bedurfte.

Der Mensch tommt manchmal, indem er sich einer Entwicklung seiner Kräfte, Fähigkeiten und Begriffe nahert, in eine Berlegenheit, aus ber ihm ein guter Freund leicht helfen tonnte. Er gleicht einem Wanderer, der nicht weit von der Herberge in's Basser fällt; griffe jemand sogleich zu, risse ihn an's Land, so mare es um einmal naß werden gethau, anstatt daß er sich auch wohl selbst, aber am jenseiti-

gen Ufer, beraus bilft, und einen befchwerlichen weiten Umweg nach feinem bestimmten Biele zu maschen bat.

Bilhelm fing an zu wittern, daß es in der Welt anders zugehe, als er es sich gedacht. Er sah das wichtige und bebeutungsvolle Leben der Bornehmen und Großen in der Rahe, und verwunderte sich, wie einen leichten Austand sie ihm zu geden wußten. Ein heer auf dem Marsche, ein fürstlicher helb an seiner Spihe, so viele mitwirtende Krieger, so viele zudringende Verehrer erhöhten seine Einbildungstraft. In dieser Stimmung erhielt er die versprochenen Bucher, und in kurzem, wie man es vermuthen kann, ergriff ihn der Strom jenes großen Genius, und sicher ihn einem unübersehlichen Meere zu, worin er sich gar bald völlig vergaß und verlor.

## Meuntes Capitel.

... Das Werfellenif bes Burens guben Schunfite lern hatte feit ihrem Aufenthalte im Schieffe ver: filebene Beramberungen erlitten. Im Unfange gereichte es ju beiberfeitiger Bufriebenheit: benn in: deni ber Baron: das exfemal in feinem Leben eines Winer Gelde, mit benen-et ein Gefellichaftelbeater Abon belebt hatte, in ben Sanben wir flicher Schanfpielet wab nuf bent Bege zu einer anftandigen Bor-Relling fah, war er von bem beften Jumor, bewies fich freigebig, und taufte bei jebem Gnianterichand-Ier, beren fich manche einstellten, fleine Gefchente fur bie Schauspielerinnen, und mußte ben Schaufrielern manche Bouteille Champagner extra ju verfoaffen ; bagegen gaben fie fich auch mit feinen Studen alle Mube, und Withelm fparte feinen gleiß, bie berrlichen Reben bes vortrefflichen Belben, beffen Rolle ibm jugefallen war, auf bas Genauefte ju memoriren.

Indeffen hatten fich doch auch nach und nach einige Diffhelligkeiten eingeschlichen. Die Borliebe bes Barrons für gewise Schauspieler wurde von Tag ju Tag merklicher, und nothwendig mußte dieß die übrigen verdrießen. Er erhob feine Gunftlinge gang aus-

lolicklich, und brachte baburch Gifenfuct und Uneinigfeit unten bie Gefellichaft: Meling; ber fich bei ftreitigen Ralben obnebem nicht zu belfen mußte, befand fich in einem febr: unangenehmen:Buftande. Die Geprielenen nabinen bad:Lob. an; obne fonder: lich bankbar au fenn, unbrite Burudaefeten ließen auf allerlei Beife ihren Berdruß fpuren, und muß= ten ihrem erft bodvereffrten Gonner den Aufenthalt unter ihnen auf eine vber bie andere Beife unange= nehm ju machen; ja es mar ihrer Schabenfreube teine geringe Rahrung, ald ein gewisses Gebicht, beffen Berfaffer man nicht fannte, im Schloffe viele Bewegung verurfachte. Bieber batte man fich immer, boch auf eine giemlich feine Beife, über ben Umgang bes Barons mit ben Romobianten aufgebal= ten, man hatte allerlei Geschichten auf ihn gebracht, gewiffe Vorfälle ausgeputt, und ihnen eine Infige und intereffante Geftalt gegeben. Bulest fing man an ju ergablen, ed entftebe eine Art von Sandwerteneid wifden ihm und einigen Schaufpielern, die fich auch einbilbeten, Schriftsteller ju febn, und auf biefe Sage grunbet fic bas Gebicht, von welchem wir fprachen, und welches lantebe wie folgt:

Ichiarmer Angel. Sein Baron.
Banits Ge um Ihren Chash.
Um Ihren Plate fei nahram Ahren.
Umb: 2000 manch fahn. Sibir Mcfers:Kanb.
Um Ihre Wildbalps: 2016 Gehoft.

Mich armen Tenfel, herr Baron Beneiben Sie, so wie es scheint. Beil bte Natur vom Anaben schon Mit mir es mütterlich gemeint. Ich warb mit leichtem Muth und Aopf, Iwar arm, doch nicht ein armer Kropf.

Run bacht' ich, lieber herr Baron, Wir ließen's beibe wie wir finb: Sie blieben bes herrn Baters Sohn, Und ich blieb' meiner Mutter Kinb. Wir leben ohne Reid und haß, Begehren micht bes Andern Titel, Sie keinen Play auf bem Parnaß, Und keinen ich in dem Capitel.

Die Stimmen über bieses Gebicht, das in einigen fast unleserlichen Abschriften sich in verschiedenen Handen befand, waren sehr getheilt, auf den Berfasser aber wußte niemand zu muthmaßen, und als man mit einiger Schadenfreude sich darüber zu ersgogen anfing, ertlärte sich Wilhelm sehr dagegen.

Wir Deutschen, rief er aus, verdienten, daf unsere Musen in der Berachtung blieben, in der sie so lange geschmachtet haben, da wir nicht Männer von Stande zu schähen wissen, die sich mit unserer Literatur auf irgend eine Weise abgeben mögen. Geburt, Stand und Vermögen stehen in keinem Widerspruch mit Genie und Geschmach, das haben

und frembe Mationen gelehrt, welche unter ibren besten Köpfen eine große Anzabl Edelleute zählen. Bar es bieber in Deutschland ein Bunber, menn ein Mann von Geburt fic den Miffenfcaften midmete, wurden bisber nur wenige berühmte Ramen durch ibre Neigung zu Kunft und Wissenschaft noch berühmter; stiegen bagegen mande aus der Dunkel= heit bervor, und traten wie unbefannte Sterne an den Horizont: so wird das nicht immer so fevu, und wenn ich mich nicht febr irre, fo ift bie erfte Claffe ber Ration auf bem Bege, fich ihrer Bortheile auch au Erringung des schönsten Aranges der Musen in Bufunft zu bedienen. Es ift mir baber nichts un= angenehmer, als wenn ich nicht allein ben Burger oft über ben Ebelmann, ber bie Mufen ju icaben weiß, fpotten, fonbern auch Berfonen von Stanbe felbft, mit unüberlegter Laune und niemale au billi= genber Schebenfreube, ihres Gleichen von einem Bege abschreden febe, auf bem einen jeden Ebre und Bufriebenbeit erwartet.

Es foien die lette Aenferung gegen den Grafen gerichtet zu seyn, von welchem Wilhelm gehort hatte, daß er das Gedicht wirklich gut finde. Freilich war diesem herrn, der immer auf seine Art mit dem Baron zu scheren pflegte, ein solcher Anlaß sehr erwunscht, seinen Berwandten auf alle Weise zu plagen. Jederman hatte seine eigenen Muthmaßungen, wer der Verfasser des Gedichtes seyn tonute, und ber Eiraf, der sich nicht garn im Scharffinn von

jemanbudberteuffen ficht, fellanfreiten Gobaretem. Ben er foglelich au befchwieren bereit war; bas Dediche fomite fich mur von feinen Bebruten berfchreis ben, berietn febr feiner Burfthe fen, und an bemeer Phone famou (fo : etipas bootlakes Genic genesett. babe. Am fich ein wechtes Wergungen ju machen, liefier veftelegen ihn einem Motoen biefen Schaufpieler rufenr, ber: ihm in Segenwart ber Grafin, ber Bacewelfaund Jacoble bas Geblicht mach feiner Wet vor-Tefenemußte, und baffir Bob, Belfall und ein. Geformpeineuntete, und bie Frage des Stafen; ob er nichtiftbuft noch einige Gebichteivon fenhern Beiten Beffige, antt Blugbett abgulebnen wubte. So Tam ber Bedant gum Rufe eines Dithtete, eines Dis-Hinge, unbifn: ben Augen bever, bie bem Baren gunftig muren, eines Dasquillanten und fichlechten Menfthen. Bon ber Beit an annlaubiete tom ber Senfinur immer mehr, er mochte febne Rolle frieten wie et monte, fo bag ber geme Denfie jufet aufgeblafen, ja beinahe verritte murbe, und barauf fome, gleich Philinguiein Simmer!im Schloffergu besieben ! .

Mare bieferchlan fogleich zu vollfahren geweine, fo michtetete einen großenitmfall vermieben faben. Denwals er eines Abenduckte fat mach bem alten Goluffeiging, unditte bemibunteln emzen Wegechen um isopte, ward was einmallangefallen, von einfanferforen: festgehilten, indeffen andere unf ihn mater infalligen, und ihn ihn fintim finflere fo serbes

frem; daß er beinabe liegen Bliebt, and nur mit Mube zu feinen Cameraden hinauf troch, die, fo fehr sie fich entrustet stellten, über diesen Unfaktikenbeine liche Peende fühlten, und sich kammbes Lachend erswehren konnten, als sie ihn fo wohl durchwalkt, und feinem neuen draunen Rochüber unbaber webs, abs ihenn er mit Milleen Handel gehabt, bestäubt und bestelt fahen.

Der Graf, der sogleich hiervon Nachrint erhielt, brach in einen unbeschreiblichen Jorn aus. Er bethandelte diese That als bas größte Verbrechen, qualificirte sie zu einem beleidigten Vurgfrieden, und ließ durch seinen Gerichtshalter die strengste Inquisition vornehmen. Der weißbestäubte Worf sollte eine Hauptanzeige geben. Alles, was nur irgend mit Puder und Mehl im Schlosse zu schaffen haben konnte, wurde mit in die Untersuchung gezogen, jedoch vergebens.

Der Buron versicherte bei feiner Ehre feverlicht jene Art zu scherzen habe ihm freilich sehr mißfallen, und das Betragen bes Herrn Grafen sen nicht das freundschaftlichste gewesen, aber er habe sich darüber hinauszuschen gewußt, und an dem Unfall, der dem Poeten ober Padquillanten, wie man ihn nennen wolle, begegnet, habe er nicht den mindesten Anztheil.

Die Abrigen Bewegungen ber Fwenden und ibte timmbe bes Sanfes frachen bald bie gange Sanfe in

Bergeffenheit, und der ungludliche Gunfiling mußte das Bergnugen, fremde Febern eine turze Beit getragen zu haben, theuer bezahlen.

Unfere Eruppe, die regelmäßig alle Abende fortspielte, und im Ganzen sehr wohl gehalten wurde, fing nun an, je besser est ihr ging, desto größere Ansforderungen zu machen. In turzer Zeit war ihnen Essen, Erinten, Auswartung, Wohnung zu gering, und sie lagen ihrem Beschüßer, dem Baron, an, daß er für sie besser sorgen, und ihnen zu dem Genusse und der Bequemlichteit, die er ihnen versprochen, boch endlich verhelsen solle. Ihre Klagen wurden lauter, und die Bemühungen ihres Freundes, ihnen genug zu thun, immer fruchtloser.

Wilhelm tam indeffen, außer in Proben und Spielftunden, wenig mehr zum Boricheine. In einem der hintersten Zimmer verschloffen, wozu nur Mignon und dem harfner der Zutritt gerne verstattet wurde, lebte und webte er in der Shakespeartschen Belt, so daß er außer sich nichts Tannte noch empfand.

Man ergahlt von Jauberern, die burch magische Formeln eine ungeheure Menge allerlei geistiger Sesskalten in ihre Stube herbeiziehen. Die Beschwörungen sind so fraftig, daß sie bald ben Raum des Jimmers aussulen, und die Geister, bis an den kleinen gezogenen Areis hinangedrängt, um denselben und über dem Hauwte des Meisters in ewig drechender Berwandlung sich bewegend vermehren. Jeder Win-

Tel ift vollgepfropft, und jedes Gesims beseht. Gier beinen sich aus und Riesengestalten ziehen sich in Pilze zusammen. Ungludlicherweise hat der Schwarzstünstler das Wort vergessen, womit er diese Geistersuth wieder zur Ebbe bringen tonnte. — So sas Wilhelm, und mit unbekannter Bewegung wurzban tausend Empfindungen und Fähigkeiten in ihm rege, von denen er keinen Begriff und keine Ahnung gehabt hatte. Nichts konnte ihn aus diesem Zuskande keißen, und er war sehr unzufrieden, wenn irgend jemand zu kommen Gelegenheit nahm, um ihn von dem, was auswärts vorging, zu unterhalten.

So merkte er kaum auf, als man ihm die Nachricht brachte, es sollte in dem Schloshofe eine Erecution norgehen, und ein Anade gestäupt werden, der
sich eines nächtlichen Einbruchs verdächtig gemacht
habe, und da er den Noch eines Perüsenmachers
trage, wahrscheinlich mit unter den Meuchlern gewesen sep. Der Anabe läugne zwar auf das hartnäckisste, und man könne ihn deswegen nicht formlich
bestrafen, wolle ihm aber als einem Bagabunden einen
Dentzettel geben und ihn weiter schieten, weil er
einige Tage in der Gegend herungeschwäumt sep,
sich des Nachts in den Michlen ausgehalten, endlich
eine Leiter wir eine Gartenmäuer augelehnt habe,
und herüber gestiegen sep.

Wilhelm fand an dem gangen Sandel nichts fonberlich merkwurdig, als Mignon haftig herein tam und ihm versicherte, ber Gefangene fen Friedrich, bee fich-feit.den Sandeln mit dem Stullweiser vom der Bewilfchaft und aus unsern Augen verloren batte.

Bilbelm. ben ber Enabe intereffirte, machte fich eilende auf. und fant im Schlofibofe icon Aurus ftungen. Dennider Genf liebte bie Reportichteit: aud in dengleichen Kollen. Der Anabe murbe berbeierbrachts Wilbelm trat bazwifden und bat, bakman inne halten möchte, inbem er ben finaben fenne, und vorhen enft-vorfchiebenes feinetwegen anzubrincen babe. Er batte Daibe mit feinen Dorfellemaen burchaubringen, und erbielt endlich die Erlandnift. mit bem Delinquenten allein au forechen. Diefer venfichente, von dem tleberfalle, bei bem ein Meteur follte gemisbandelt worden feun, wiffe er san michts. Er fev nur um das Salos bennmigeftreift, und des Nachts berein geschlichen, um Philinen aufmuluchen. becen Solofismmer en austelundschaftet nehabt und es auch gewiff warde gerroffen haben, wenn er nicht untermegre aufachengen worden ware.

:Wilhelms der, gar Chee den Gelekfchaft, das Werhaltnis nicht gerpe: antdeden molte, witte: zu dem Stallmeister und dat ibn, nach seinen: Kenntnis der Pensonen, und des Saufes, diese Angelegenbeit zu vermitteln und den Konden auf befreien.

Diefersennige Mann: erbachte, under Abilhelms Beistand, eine kleine Geschichte, bac bon Anabeigur Konppegehört habe, von ihr untlaufanise, boch wiesden; gewählichen und aufgesvonung zu werben. Archabebechmenen die Abschabebechmen die Abschabebechmen bie Abschabebechmen

gehabt, bei Nachtzeit einige feiner Gonner aufzufuchen, und fich ihnen zu empfehlen. Man bezeugte übrigens, daß er fich sonft gut aufgeführt, die Damen mischten sich darein, und er ward entlaffen.

Wilhelm nahm ihn-auf, und er war nummehr die dritte Person der wunderbaren Familie, die Wilshelm seit einiger Zeit ale feine eigene ansah. Der Alte und Mignon nahmen den Wiederkehrenden freundlich auf, und alle bren verbanden sich nunmehr, ihrem Freunde und Beschützer ausmerksam zu dienen, und ihm etwas Angenehmes zu erzeigen.

# 3 ehn'tes Capitel.

Philine mußte fich nun tagtich beffer bei ben Damen einzuschmeicheln. Wenn fie zusammen allein waren, leitete fie meiftentheils bas Gefprach auf die Manner, welche tamen und gingen, und Bilbelm war nicht ber lette, mit bem man fich befchaftigte. Dem flugen Madden blieb es nicht verborgen, bag er einen tiefen Ginbrud auf bas Berg ber Graffin gemacht habe; fie erzählte daber von ibm, was fie wußte und nicht mußte; hutete fich aber irgend etwas vorzubringen, bas man zu feinem Nachtheil batte beuten tonnen, und rubmte bagegen feinen Ebelmuth, feine Freigebigfeit und befonders feine Sittsamfeit im Betragen gegen bas weibliche Gefcblecht. Alle übrigen Fragen, die an fie gefcaben, beantwortete fie mit Klugheit, und als die Baroneffe die gunehmende Reigung ihrer iconen Freunbin bemertte, war auch ihr biefe Entbedung febr Denn ihre Berhaltniffe gu mehrern willkommen. Mannern, befondere in diefen letten Tagen gu Jarno, blieben ber Grafin nicht verborgen, beren reine Seele einen folden Leichtfinn nicht ohne Diß: billigung und ohne fanften Tabel bemerten fonnte.

Auf biefe Beise hatte die Baronesse sowohl als Philime, jede ein besonderes Interesse, unsern Freund der Grafin naber gu bringen, und Philine hoffte noch aberdies bei Gelegenheit wieder für sich zu arbeiten, und die verlovne Gunft des jungen Mannes Ich wo möglich wieder zu erwerben.

Eines Rags, als der Graf mit der übrigen Gefellschaft auf die Jagd geritten war, und man die Herren erft den andern Morgen zurück erwartete,
ersann sich die Baronesse einen Scherz, der völlig in
ihrer Unt war; denn sie liebte die Berkleidungen
und kam, um die Gesellschaft zu überrakben, bald
als Nauerumädchen, bald als Page, bald als Jägerbursche zum Vorschein. Sie gab sich dadunch das
Ansehn einer kleinen zee, die überall, und gerade da,
no man sie am wenigsten vermuthet, gegenwärtig
ist. Nichts glich ihrer Freude, wenn sie unerkannt
eine Zeit lang die Gesellschaft bedient, oder sonst unter ihr gemandelt hatte, und sie sich zulest auf eine
scherzbaste Weise zu entbeden wußte.

Gegen Abend ließ fie Wilhelmen auf ihr Bimmer fordern, und ba fie eben noch etwas ju thun

hatte, follte Philine ihn norbereiten.

Er fam und fand, nicht abne, Bermunderung, flatt der gnadigen Frauen, das leichtfertige Madchen im Bimmer. Sie begegnete ihm mit einer ge-wiffen auftandigen Freimuthigfeit, in der fie fich bieber-grubt hatte, und uothigte ihn badurch gleich-falls jur Hofichfeit.

Auerst scherzte sie im allgemeinen über das gute Gluc, das ihn verfolge, und ihn auch, wie sie wohl merte, gegenwärtig hierher gebracht habe; sodann warf sie ihm auf eine angenehme Art sein Betragen vor, womit er sie bisher gequalt habe, schalt und beschulbigte sich selbst, gestand, daß sie sonst wohl so seine Begegnung verdient, machte eine so aufrichtige Beschreibung ihres Justandes, den sie den vorigen nannte, und sehte hinzu: daß sie sich selbst veracten musse, wenn sie nicht sähig wäre sich zu ändern, und sich seiner Kreunbschaft werth zu machen.

Bilhelm war über diese Rebe betroffen. Er hatte zu wenig Kenntniß der Welt, nm zu wissen, daß eben ganz leichtsinnige und ber Besserung unfähige Menschen sich oft am lebhastesten anklagen, ihre Fehler mit großer Freimüthigkeit bekennen und bereuen, ob sie gleich nicht die mindeste Kraft in sich haben, von dem Bege zuruch zu treten, auf den eine übermüthige Natur sie hinreißt. Er konnte daher nicht unsreundlich gegen die zierliche Sünderin bleiben; er ließ sich mit ihr in ein Gespräch ein, und vernahm von ihr den Borschlag zu einer sonderbaren Verkleidung; womit man die schone Gräfin zu überraschen gedachte.

Er fand dabei einiges Bedenten, das er Philinen nicht verhehlte; allein die Baroneffe, welche in dem Augenblick hereintrat, ließ ihm feine Beit zu Zweifeln übrig, fie zog ihn vielmehr mit fich fort, indem sie versicherte, es sep eben die rechte Stunde.

Es war buntel geworden, und fie führte ibn in die Garderobe bes Grafen, ließ ihn feinen Rod and: gieben, und in ben feibnen Schlafrod bes Grafen binein folupfen, feste ibm barauf bie Duse mit bem rothen Bande auf, führte ibn in's Cabinet und hieß ihn fich in den großen Seffel feten und ein Buch nehmen, gundete die argantische Lampe felbft an, bie vor ihm ftand, und unterichtete ihn, mas er au thun, und was er für eine Rolle au fpielen habe. Man werde, fagte fie, ber Grafin bie unvermnthete Aufunft ihres Gemable und feine üble Laune anfundigen: fie werbe tommen, einigemal im Bim= mer auf und abgebn, fich alebann auf bie Lebne bes. Seffele fegen, ihren Arm auf feine Schultern legen, und einige Borte fprechen. Er folle feine Chemannerolle fo lange und fo gut ale moglich fpielen: wenn er fich aber endlich entbeden mußte, fo folle er hubich artig und galant fenn.

Bilhelm faß nun nnruhig genug in dieser wunzberlichen Maste; der Borschlag hatte ihn überrascht, und die Aussuhrung eilte der Ueberlegung zuvor. Schon war die Baronesse wieder zum Zimmer hinzaus, als er erst bemerkte, wie gefährlich der Posten war, den er eingenommen hatte. Er läugnete sich nicht, daß die Schonheit, die Jugend, die Anmuth der Gräfin einigen Eindruck auf ihn gemacht hatten; allein da er seiner Natur nach von aller leeren Gallanderie weit entsernt war, und ihm seine. Grundsfähr einen Gedanken an ernsthaftere Unternehmun-

geninicht erlandten, so war er wirlich in biesem Angendlice in inicht geringer Verlegenheit. Die Fürcht, der Gräfinzu mißsollen, oder ihr mehr als billig zu gefallen, war gleich groß bei ihm.

Jeber weibliche Reiz, der somald auf thu gewirkt hatte, zeigte fich wieder vor feiner Eindilbungericht. Markann erschien ibm im weißen: Morgenkleite, und flebte im: sein Andenken. Phillnend Liedens wurdigteite, ihre schonen-Hurch ihre neuefte Gegenwart wieder wirkfam geworden; doch alles trat wie hinter den Ffor der Eitzfehnung zurüst, wenn er fich die eble; dlübende Gräfin bachte, beren Arm er in wering Minuten an feinem Hafte fühlen follte, deren unfhalbige Liedkolungen er zu erwiedern aufgefordert war.

Die seinderbare Att, wie er und biesen Berlegenheit sollte gezogen werden, abnete er freilich nicht. Denn wie groß war sein Gestannen, ja sein Schreden; als hinter ihm die Thure sich aufthat, und er bei bem ersten verstöhlnen Blide in den Spiegel den Ginfen gunz bentlich erblidte, der mit einem Lichte in der hind herein trat. Sein Zweifel, wab er zu Ehun habe; ob er siene bleiben Beir auffichen, sliehen, betennen; läugnen oder um Vergebung bitten solle, dinnerte nur einige Aligendstee. Der Graf, der unbeweglich in ber Thur siehen geblieben war, trat zutütt und machte sie fachte zu. In dem Monnent Frang ble Baronesse zur Seitenthur herein, löschte die Lampe and, ris Wishelmen vom Striele, und zog ihn nach sich in das Cabinet. Geschwind-manf er ben Schlasver, der fogleich wieder seinen gewöhnlichen Plate erhielt. Die Varonesse nahm Wilhelms Koc über den Nem, und eilte mit ihm ihn Simmen, wo. Wishelm, nachten für serden hatto, von ihr nemahm: sie sen zu der Erdsin ersommen, nur ihr nemahm: sie sen zu der Erdsin ersommen, nur ihr die erdichtete Rackricht von der Andungt des Grafen zu den weiß es koon, sagtendie Gräfin: wachmas wohl begegnet senu? Ich siede ihn so oben zum Gestenthor besinneniem sehen, i. Ersoweten sen die Bannesse sagten bes Grafen.

Ungludlichenmeife find: Sie au frait gefommund rief Milhelm aus; ber Graf: war vorbin im Bammer, und hat mich fiben feben.

Sat er Gie erfannt?

Ich weiß es nicht. Er sah mich im Spiegel, so wie ich ihn; und ch' ich wußte, ob es ein Sespenst oder er selbst war, trat er schon wieder zusrud, und brudte die Thure hinter sich zu.

Die Berlegenheit ber Baroneffe vermehrte fic, als ein Bebienter fie ju rufen tam, und anzeigte, ber Graf befinde fich bei feiner Gemahlin. Mit schwerem herzen ging fie bin, und fand ben Grafen zwar still und in sich gefehrt, aber in seinen Aeuse-rungen milber und freundlicher als gewöhnlich. Sie wußte nicht, was sie benten sollte. Man sprach von

ben Norfällen ber Jagb und den Ursachen seiner früheren Jurndfunft. Das Gespräch ging balb aus. Der Graf ward stille, und besonders mußte der Baronesse auffallen, als er nach Wilhelm fragte, und den Wunsch äußerte, man möchte ihn rusen lassen, damit er etwas vorlese.

Bilhelm, ber sich im Jimmer ber Aaronesse wieder angekleiber und einigermaßen erholt hatte, fam nicht ohne Sorgen auf den Befehl herbei. Der Graf gab ihm ein Buch, aus welchem er eine abenteuerliche Novelle nicht ohne Beklemmung vorlas. Sein Don hatte etwas Unsicheres, Zitterndes, das gluicklicherweise dem Inhalt der Geschichte gemäß war. Der Graf gab einigemal freundliche Beichen des Beifalls, und lobte den besondern Ausdruck der Vorlessung, da er zuleht unsern Freund entließ.

#### Eilftes Capitel.

Bilhelm hatte taum einige Stude Shatespears gelesen, als ihre Birtung auf ihn so stande war. Seine er weiter fortzufahren nicht im Stande war. Seine ganze Seele gerieth in Bewegung. Er suchte Gelegenheit, mit Jarno zu sprechen, und konnte ihm nicht genug für die verschaffte Freude danken.

Ich habe es wohl vorausgesehen, sagte biefer, bas Sie gegen die Trefflichfeit bes außerorbentslichten und wunderbarsten aller Schriftsteller nicht unempfindlich bleiben murben.

Is, rief Wilhelm aus, ich erinnere mich nicht, baß ein Buch, ein Mensch ober irgend eine Begebensbeit bes Lebens so große Wirfungen auf mich hervorzgebracht hatte, als die tostlichen Stude, die ich durch Ihre Gutigfeit habe tennen lernen. Sie scheinen ein Wert eines himmlischen Genius zu sepn, der sich den Menschen naherr, um sie mit sich selbst auf die gelindeste Weise bekannt zu machen. Es sind teine Gebichte! Man glaubt vor den aufgeschlagenen, ungebeuren Buchern des Schickals zu stehen, in benen der Sturmwind des bewegtesten Lebens saus't, und sie

# 3 ehn'tes Capitel.

Philine mußte fich nun tagtich beffer bei ben Damen einzuschmeicheln. Wenn fie gufammen allein waren, leitete fie meiftentheils bas Gefprach auf bie Manner, welche tamen und gingen, und Bilbelm war nicht bet lette, mit bem man fich befchaftigte. Dem flugen Madden blieb es nicht verborgen, bag er einen tiefen Ginbrud auf bas Berg ber Grafin gemacht habe; fie erzählte baber von ibm, was fie wußte und nicht mußte; hutete fich aber irgend et= mas vorzubringen, bas man zu feinem Nachtheil batte beuten tonnen, und rubmte bagegen feinen Edelmuth, feine Freigebigfeit und befonders feine Sittsamfeit im Betragen gegen bas weibliche Gefchlecht. Alle übrigen Fragen, die an fie gefcaben, beantwortete fie mit Klugheit, und als die Baroneffe bie gunehmende Reigung ihrer fconen Freunbin bemerfte, war auch ihr biefe Entbedung febr Denn ihre Berhaltniffe gu mehrern willkommen. Mannern, befondere in diefen letten Tagen gu Jarno, blieben ber Grafin nicht verborgen, beren reine Seele einen folden Leichtfinn nicht ohne Diß= billigung und ohne fauften Cabel bemerten fonnte.

٠.

Auf hiefe Weise hatte die Baronesse sowohl als Philine, jede ein besonderes Interesse, unsern Freund der Gräfin näher zu bringen, und Philine hoffte noch aberdies bei Gelegenheit wieder für sich zu arbeiten, und die verlovne Gunst des jungen Mannes Ach mo möglich wieder zu erwerben.

Eines Aags, als der Graf mit der übrigen Gefellschaft auf die Jagd geritten war, und man die Herren erst den andern Morgen zurück erwartete,
ersam sich die Baronesse einen Scherz, der völlig in
ihrer Ant war; denn sie liebte die Berkleibungen
und kam, um die Gesellschaft zu überraften, bald
als Nauerumädchen, bald als page, bald als Jägerbursche zum Vorschein. Sie gab sich dadurch das
Anschu einer kleinen zee, die überall, und gerade da,
mo man sie am wenigsten vermuthet, gegenwärtig
ist. Nichts glich ihrer Freude, wenn sie unerkannt
eine Zeit lang die Gesellschaft bedient, oder sonst unter ihr gemandelt hatte, und sie sich zulest auf eine
socies au entbeden muste.

Gegen Abend ließ sie Wilholmen auf ihr 3imwer fordern, und da fie eben noch etwas ju thun hatte, follte Philine ihn porbereiten.

Er fam und fand, nicht abne, Bermunderung, flatt der gnadigen Frauen, das leichtfertige Madchen im Zimmer. Sie begegpete ibm mit einer geswiffen auffandigan Freimutbigfeit, in der fie fich bieber-geubt hatte, und nothigte ibn badurch gleichsfalls jur Hoffichfeit.

Juerst scherzte sie im allgemeinen über bas gute Gluc, bas ihn verfolge, und ihn auch, wie sie mohl merte, gegenwärtig hierher gebracht habe; sodann warf sie ihm auf eine angenehme Art sein Betragen vor, womit er sie bisher gequalt habe, schalt und beschulbigte sich selbst, gestand, daß sie sonst wohl so seine Begegnung verdient, machte eine so aufrichtige Beschreibung ihres Justandes, den sie den vorigen nannte, und sehte hinzu: daß sie sich selbst veracten musse, wenn sie nicht fähig ware sich zu andern, und sich seiner Areundschaft werth zu machen.

Bilhelm war über diese Rebe betroffen. Er hatte zu wenig Kenntniß der Welt, um zu wissen, daß eben ganz leichtsinnige und der Besserung unfähige Menschen sich oft am lebhaftesten anklagen, ihre Fehler mit großer Freimuthigkeit bekennen und bereuen, ob sie gleich nicht die mindeste Araft in sich haben, von dem Wege zuruck zu treten, auf den eine übermuthige Natur sie hinreißt. Er konnte daher nicht unfreundlich gegen die zierliche Sünderin bleiben; er ließ sich mit ihr in ein Gespräch ein, und vernahm von ihr den Borschlag zu einer sonderbaren Verkleidung, womit man die schone Gräsin zu überraschen gedachte.

Er fand dabei einiges Bedenken, das er Philinen nicht verhehlte; allein die Baronesse, welche in dem Augenblick hereintrat, ließ ihm keine Zeit zu Zweifeln übrig, sie zog ihn vielmehr mit sich fort, indem sie versicherte, es sen eben die rechte Stunde.

Es war buntel geworben, und fie führte ibn in die Garberobe bes Grafen, ließ ibn feinen Rod and: gieben, und in ben feibnen Schlafrod bes Grafen binein ichlupfen, feste ihm barauf die Duse mit bem rothen Banbe auf, führte ihn in's Cabinet und bieß ihn fich in ben großen Seffel feten und ein Buch nehmen, gunbete die argantische Lampe felbst an, die vor ihm ftand, und unterichtete ihn, mas er an thun, und was er für eine Rolle au spielen habe. Man werde, fagte fie, ber Grafin bie unvermuthete Antunft ibred Gemable und feine uble Laune anfunbigen; fie werbe tommen, einigemal im Bimmer auf und abaebn, fic alebann auf bie Lebne bes. Seffeld feben, ihren Arm auf feine Schultern legen, und einige Morte fprechen. Er folle feine Chemanne. rolle fo lange und fo gut als moglich fpielen; wenn er fich aber endlich entbeden mußte, fo folle er bubich artia und galant fenn.

Bilhelm faß nun nnruhig genug in biefer wunberlichen Maste; ber Borfchlag hatte ihn überrascht,
und die Ausführung eilte der Ueberlegung zuvor.
Schon war die Baronesse wieder zum Zimmer hinaus, als er erst bemerkte, wie gefährlich der Posten
war, den er eingenommen hatte. Er läugnete sich
nicht, daß die Schönheit, die Jugend, die Anmuth
der Gräfin einigen Ginbruck auf ihn gemacht hatten;
allein da er seiner Natur nach von aller leeren Galanterie weit entsernt war, und ihm seine. Grundfähe einen Gedanken an ernsthaftere Unternehmun-

gen nicht erlandten, so war er wirklich in biesem Angenblice in micht geringer Verlegenhoit. Die Fürcht, ber Gräfingu miffollen, oder ihr mehr als billig zu gefallen, war gleich groß bei ihm.

Jeber weibliche Reig, ber somald auf thu gewert hatte, zeigte sich inteder vor seiner Einbildungerraft. Martane erschien ihm im webben: Morgenkleibe, und stehte die eine Anderent und stehte der wirfenen Daare, und ihr einschneichelndes Betragen waten durch ihre neueste Gegenwart wieder mirkfam geworden; doch alles trat wie hinter der For der Eitstehung zurüs, wenn er sich die eble, blühende Gräfin bachte, beren unm er in weritz Minten an seinem Salfe fühlen sollte, deren unschliege Richtofungen er zu erwiedern aufgesordert war.

Die sonderbare Att, wie er und biesen Berlegenheit sollte gezogen werden, ahnete er freilich nicht. Denn wie groß war sein Gestannen, ja sein Schreden; als hinter ihm die Shure sich aufthat, und er Bei bem ersten verstöhlnen Blick in den Spiegel den Gusten gunz bentlich erblitte, der mit einem Lichte in der hand herein trat. Sein Awisel, wab er zu klut hibe; ob er sichen Gelden würfteben, siehen, bekennen; läugnen oder um Wergebung bitten solle, dunerte nur esnige Nitgendlike. Der Graf, der unbeweglich in der Lichte zu. In dem Monnent klut und machte sie fachte zu. In dem Monnent klut und machte sie fachte zu. In dem Monnent die Lampe aus, ris Wisselmer vom Stenste, und zoge ihn nach sich in das Cabinet. Geschwind manf er den Schlasver, d., der fogleich wieder seinen grewöhnlichen Plate erhielt. Die Varonesse nahm Wischelms Rock über den Arm, und eilte; mit ihm: durch einige Studen, Gange und Verschläge in ihr Sinsman, wo. Wilhelm, unddern sie sich erholt hattor von ihr neunahm: sie sen zu der Gröse aufmunft des Grafen zu den den den schwingen. Ich weiß es ston, saste die Grösen zu den gewahn wie es ston, saste die Grösen zu den Gestenthor benannenistem sehn, wasten fo oben zum Gestenthor benannenistem sehn. Exsesueren sehnsten, war ihn abzuholen.

Alugludlichenweife find: Sie auf frat gefommund rief Wilhelm aus; ber Graf: war verbin fan Band

mer, und hat mich figen feben.

hat er Gie erfannt?

ſ

Ich weiß es nicht. Er sah mich im Spiegel, so wie ich ihn; und ch' ich wußte, ob es ein Sespenst ober er selbst war, trat er schon wieder zurud, und brudte die Thure hinter sich zu.

Die Berlegenheit der Baroneffe vermehrte fich, als ein Bedienter fie ju rufen tam, und anzeigte, der Graf befinde fich bei seiner Gemahlin. Mit schwerem Herzen ging fie hin, und fand den Grafen zwar still und in sich gekehrt, aber in seinen Aeuse-vungen milber und freundlicher als gewöhnlich. Sie wußte nicht, was sie benten sollte. Man sprach von

ben Norfaken ber Jagd und ben Ursachen seiner früheren Jurudfunft. Das Gespräch ging bald aus. Der Graf ward stille, und besonders mußte der Baronesse auffallen, als er nach Wilhelm fragte, und den Wunsch äußerte, man möchte ihn rusen lassen, damit er etwas vorlese.

Bilhelm, ber fich im Zimmer der Naronesse wieder angekleidet und einigermaßen erholt hatte, tam nicht ohne Sotgen auf den Befehl herbei. Der Graf gab ihm ein Buch, aus welchem er eine abenteuerliche Rovelle nicht ohne Bellemmung vorlas. Sein Don hatte etwas Unsicheres, Zitternbes, das glucklicherweise dem Inhalt der Geschichte gemäß war. Der Graf gab einigemal freundtiche Zeichen des Beifalls, und lobte den besondern Ausdruck der Worlessung, da er zuleht unsern Freund entließ.

### Eilftes Capitel.

Bilhelm hatte taum einige Stude Shatespears gelesen, als ihre Birkung auf ihn so start wurde, daß er wetter fortzufahren nicht im Stande war. Seine ganze Seele gerieth in Bewegung. Er suchte Gelegenheit, mit Jarno zu sprechen, und konnte ihm nicht genug für die verschaffte Freude danken.

3ch habe es wohl vorausgesehen, sagte biefer, bag Sie gegen bie Erefflichkeit des außerordent= lichften und munderbarften aller Schriftfteller nicht

unempfindlich bleiben murben.

Ja, rief Wilhelm aus, ich erinnere mich nicht, baß ein Buch, ein Menich ober irgend eine Begebensbeit bes Lebens fo große Wirfungen auf mich hervorsgebracht hatte, als die toftlichen Stude, die ich durch Ihre Gutigfeit habe kennen lernen. Sie scheinen ein Wert eines himmlischen Genius zu sepn, der sich den Menschen naberr, um sie mit sich selbst auf die gelindese Beise bekannt zu machen. Es sind teine Gebichte! Man glaubt vor den ausgeschlagenen, ungebeuren Buchern des Schickals zu stehen, in benen ber Sturmwind des bewegtesten Lebens saus't, und sie

mit Gewalt rafch bin und wieder blattert. Ich bim über die Starte und Jartheit, über die Sewalt und Ruhe fo erftaunt und außer aller Faffung gebracht, daß ich nur mit Sehnsucht auf die Zeit warte, da ich mich in einem Zustande befinden werde, weiter zu lesen.

Bravo, fagte Jarno, indem et unferm Freunde die hand reichte und fie ihm brudte, fo wollte ich es haben! und die Rolgen, die ich hoffe, werden

gewiß auch nicht ausbleiben. -

Sich wünschte, verfebte Bilfelen, daß ich Ihnen affes, was gegenwärtig in mir vorgebt, entbuden formite: Alle Borgeffifte, bie ich jemals über Menfcheit und thre Schicfale gehabt, die nich von Ingend auf, mir felbit unbemertt, begleiteten, finde ich in Chatefpears Studen erfallt unb entwickelt. fibeint, ale wenn er une alle Rathfel offenbarte, obne bağ man boch fagen fann : bier. ober: ba tft bas Bort ber Aufldfung. Geine Menfchen idreinem na= türliche Menfchen an fenn, und fie find es bodemicht. Diefe geheimnifvollften und gufammengefebteftens Gefcopfe ber Ratur banbein vor und in feinen Studen, ale wonn fie Uhren maren, beren Befferblatt und Gehäufe man von Rroffall gebilbet batte, fie geigten nach ihrer Beltimmung ben Lauf ber Stunben an, und man-fann gugleich bad Ridber : und Re= bermert ertennen bas fie freibt. Diefe wenigen Blide bie ich in Shatefpeare Belt gethan, reigen mich mehr als irgend etwas andres, in der wiellichen

Welt schnedere Foreschreite vorward zu thun, mich in die Fluth der Schickale zu mischen, die über sie verhängt find, und deveinst, meimes mir glicken sonige:Bechen zu schopfen, mad sie von der Schaus bihne ventlechzonden Andlieum meines Wateriandes auszuspenden.

Wie frent mich bie Gemittheverfaffung, im der ich Steifebe, verfeste Jarno, und legterbem bringe ten Jingling bie Sand aufdie Smulter. Laffen Gie den Borfas wicht fahren, in einsthätiges Leben ibersugeben, und eilen Gie, bie geren Inbee, bie Ihnem gegbunt find, matter jurungen. Rann ich Ihnonibes halftich fenn, fo gefchieht ed won gungem Bergen. Roch habe ich nicht gufengt, wie Gie im biefe Gtfefffchaft, gefommen find, får bie Biemeber geboren noch orzogen fepu tomen. Go viel haffe ich und febe ich, baßi Sielfichiherausifehnen. Ich weißenichteivon Theen Gerbunfes von Ihren hauslichen Umftanben.: aberlegen Sie, was Siermir wentrauen wollen. Ge airt tonn ich Ihnen nur fogen, bie Beitenden Anieged. fir benen wir leben fonnen fannelle Beitfeldes Sindes hervoorbringen : mogen: Sie Ihre dudfte unb Lalento unferm Dieufte widmen, Diche, undwenn es Poth . thut, Gefahrnicht fcheiten, forhabe ich eben febo eine Gelegenbeit; Sie am einen Blatiquiffellen; beit eine Bitt lang belleibet gu haben Gie in beriffolge nicht gevenen word. Bilbeim tounte frinen Dant nicht gonug. ausbeuden, and war willig feinem Spennde

und Befchufer bie gange Gefchichte feines Lebens zu erzählen.

Sie hatten sich unter biesem Gespräche weit in ben Part verloren, und waren auf die Laubstraße, welche durch denselben ging, getommen. Jarno stand einen Augenblick still, und sagte: bedenken Sie meinen Worschlag, entschließen Sie sich, geben Sie mix in einigen Lagen Antwort, und schenken Sie mix Ihr Vertrauen. Ich versichere Sie, es ist mix bister unbegreislich gewesen, wie Sie sich mit folchem Bolke haben gemein machen fonnen. Ich hab' es oft mit Etel und Verdruß gesehen, wie Sie, um nur einigermaßen leben zu tounen, Ihr Herz an einen herumziehenden Bankelsanger und an ein albernes zwitterhaftes Geschöpf hängen mußten.

Er hatte noch nicht ausgerebet, als ein Officier zu Pferde eilends herantam, dem ein Reitfnecht mit einem Handpferd folgte. Jarno rief ihm einen lebhaften Gruß zu. Der Officier fprang vom Pferde, beide umarmten sich und unterhielten sich mit einander, indem Wilhelm, bestürzt über die letzten Worte seines triegerischen Freundes, in sich gelehrt an der Seite stand. Jarno durchblätterte einige Papiere, die ihm der Ansommende überreicht hatte: dieser aber ging auf Wilhelmen zu, reichte ihm die Hand, und rief mit Emphase: ich tresse Sie in einer würdigen Gesellschaft; solgen Sie dem Nathe Ihres Freundes, und erfüllen Sie dadurch zugleich die Wünsche eines Unbekannten, der herzlichen Theil an Ihnen nimmt. Er sprach's, umarmte Wilhelmen, dructe ihn mit Lebhaftigkeit an seine Brust. Bu gleicher Zeit trat Jarno herbei, und sagte zu dem Fremden: es ist am besten, ich reite gleich mit Ihmen hinein, so tonnen Sie die nothigen Ordres erhalten, und Sie reiten noch vor Nacht wieder fort. Beide schwangen sich darauf zu Pferde, und übertließen unsern verwunderten Freund seinen eigenen Betrachtungen.

Die letten Worte Jarno's flangen noch in feinen Obren. - 3bm mar unertraglich, bas Daar menichlider Wefen, bas ibm unidulbigerweife feine Reigung abgewonnen batte, burch einen Mann, ben er fo febr verehrte, fo tief berunter gefett ju feben. Die fonberbare Umarmung bes Officiers, ben er nicht fannte, machte wenig Ginbrud auf ibn, fie beschäftigte feine Meugierde und Einbildungefraft einen Augenblid: aber Jarno's Reben batten fein Berg getroffen; er war tief vermundet, und nun brach er auf feinem Rudwege gegen fich felbft in Bormurfe aus, bag er mur einen Augenblick die bartherzige Ralte Jarno's, bie ibm aus ben Augen berausfebe, und aus allen feinen Gebarden fpreche, babe vertennen und vergef= fen mogen. - Rein, rief er aus, du bilbeft bir nur ein, bu abgestorbener Weltmann, daß bu ein Freund fenn tonneft! Alles was bu mir anbieten magft, ift ber Empfindung nicht werth, die mich an diefe Un= gludlichen bindet. Beld ein Glud, bag ich noch bei Beiten entbede, mas ich von dir ju erwarten batte !-

Enschief Mignon, die ihm entgegen kam, in die Amme, und riefraud: nein, und foll nichte trennen, du guted kleines Geschöpf! Die scheinbare Klugheit der Weit sall mich nicht venwögen, dich zu verlassen, nach zu vergessen, was ich die schuldig bin.

Dadiftind doffen: heftige Liebkofungen er somft abzwiehnen:pfiegte, erfrande: fich biefer unerwarteten. Muchende des Zärrlichteit, und hing fich so fest an ihn, daß er es nur mit Mühe zulcht: los wenden konnte.

Geit biefer Beit gab er-mehr auf Jarno's Sandlangen acht, bie ibm nicht alle labendmurbig ichienen : ja es fammenhlimanches vor; bas ibm burchaus miß= fiel. Go batte en jum Beifpiel franten Berbacht. bad Gebichtauf ben Baron, welched ber amme Debeut fortheuer beate beathlen muffen, fep Jarno's Arbeit. Da nun biefer in Bithelms Gogenmart über ben Borfall gefcheret batte, glaubte auser Acound bieren had Beichen eines bochft verborbenen Benjens zu er-Bennen : benn mad tonnte boshafter fepu, ald einen Unfchilbigen, bellen Leiben man varunfacht, zu verforten, und weder au Genugthung noch Entichabi= aung ju benten. Gern batte Bitholm fia felbft verenlast, benn er war burch einen febr fonderharen Bufall ben Ebatern jener nachtlichen Dishandlung auf bie Sour gelommen.

Man hatte ihm bisher immer zu verbergen gemust, daß einige junge Ofsciere, im-materen Saale bed atten Schlasses, mit einem Theile der Schauspieter und Schunfpielerinnen ganze Mickerunf eine Instige Weise zubrachten. Eines Mongens, als er nach seiner Gewohnheit stud aufgestunden, sam er nach seiner Gewohnheit stud aufgestunden, sam er non-ungesihr in das Zimmer, und saidttund die jungen Jerren, die eine höchstsonderbere Weisettung unden im Begriff kinden. Sie hatten in einen Napf mit Wasser Arabe eingerieben, und irrngeniden Keigmit einer Bibet auf tipe Weiten als die die niedlichteit ihr ver Gewesse auf das Schunkstundere her. Unstern Freunde, der sich über diese handerisse went bestacht nurden freund bestellt der Weiselbes Pedanten ein; der Werbacht nurden freuer find inden, als er erfuhr, daß einiga Werwandte des Warend sich unter der Gesellschaft befänden.

Um biesem Verdacht naber auf die Spur zu tommen, suchte er die jungen Herren mit einem kleinen Frühstücke zu beschäftigen. Sie waren sehr lebhaft, und erzählten viele luftige Geschichten. Der eine besonders, der eine Zeit lang auf Werbung gestanden, wußte nicht genug die List und Thätigkeit seines Hauptmanns zu rühmen, der alle Arten von Mensichen an sich zu ziehen, und jeden nach seiner Art, zu überlisten verstand. Umständlich erzählte er, wie junge Leute von gutem Hause und sorgfältiger Erziebung, durch allerlei Vorspiegelungen einer anständigen Versorgung, betrogen worden, und lachte herzelich über die Simpel, denen es im Ansange so wohl gethan habe, sich von einem angesehenen, tapferen,

mit Gewalt rasch hin und wieder blattert. Ich bin über die Starfe und Bartheit, über die Sewalt und Ruhe so erstaunt und außer aller Fassung gebracht, daß ich nur mit Sehnsucht auf die Zeit warte, da ich mich in einem Zustande besinden werde, weiter zu lesen.

Bravo, fagte Jarno, indem et unferm Freunde die Sand reichte und fie ihm brudte, fo wollte ich es haben! und die Folgen, die ich hoffe, werden

gewiß auch nicht ausbleiben. -

Ach wanschte, verfebte Wilhelm; bas ich Ihnen affes, was gegenwärtig in mir vorgebt, entbecen tomite: Alle Borgeffiffe, die ich jemals über Menich= heit und ihre Schiclale gehabt; bie mich uon Ingend auf, mir felbit unbemetet, begleiteten, finbe ich in Shatefpeare Studen erfullt unb entwidelt. 26 fibeint, als wenn er und alle Ratsfel offenbarte. ohne daß man boch fagen fann: bier ober ba Mibas Bort ber Auflbfung. Geine Menfchen fdeinen na= turliche Menfchen gu fenn, und fie find ed boch micht. Diefe geheimnifvollten und gufammengefenteften Gefcopfe ber Natur banbeln vor und in feinen Studen, ale wonn fe Uhren maren, beren Befferblatt und Gebäufe man von Arvftall gebildet hatte, fie geigten nach ihrer Beftimmung ben Lauf ber Stunben an, und man-tann augleich bad Bilber: unb Fes berwert ertennen das fie freibt. Diefe wenigen Blide bie ich in Shatefpeare Belt gethan, reigen mich mehr als irgend etwas andres, in der wirklichen

Beltichnedere Fortschritte vormares zu thun, mich in die Fluth der Schickale zu mischen, die über sie verhängt find, und idereinst, memmes mir glacken sonige Bechen zu schopfen, mad sie von der Schaup bihne benstedzonden Audismunicius Bateriandes ausgaspenden.

Wie frent mich bie Gemutheberfaffung, in ber fch Steifebe, verfeste Jarno, und legte:bem lemeg= ten Jibugling bie Sand aufdie Gautter. Laffen Gie den Borfat wicht fabron, in ein thatiges Leben überaugeben, und eilen Gies bie geren Inbee, die Ihnem gegbeint find, matter gurungen. Rann ich Ihnonibes balffich fenn, fo gefchieht es von gungem Bergen. Roch habe ich nicht gefragt, wie Gie im biefe Gefells fchaft, gefommen find, fåribie Sieweber geboren noch orjogen fenn tommen. Go wiel hoffe ich und febe ich, bag Gielfich: heraud febnen. 3ch weißenichte:von Theen Gerbunft; von Shrenchandlichen Umftanben.; aberlegen Sie, was Glermir wentrauen wollen. Be sist tome ich Ihnen nur fogen, bie Beitenbes Steleges. indenon mir leben finnen fchnelle Beithfeldes Sicheles hervoobringen : mogen Sie Ihre Rudfte unbRalente unferm Dienste widmen, Miche, und wonn et Noth thut, Gefahr nicht fcheuen, forhabe ich eben febe eine Gelegenheit; Sie an einen Platiquiffellen, beir eine Bett lang belleibet gu haben Gie inrber Folge nicht gereiten word. Withelm: tounte feinen Dant nicht gonug ausbrücken, and war willig feinem Spennbe

und Befduber die gange Gefchichte feines Lebens zu erzählen.

Sie hatten sich unter diesem Gespräche weit in ben Part verloren, und waren auf die Laubstraße, welche durch denselben ging, getommen. Jarno ftand einen Augenblick still, und sagte: bedenken Sie meinen Worschlag, entschließen Sie sich, geben Sie mix in einigen Lagen Antwort, und schenken Sie mix Ihr Wertrauen. Ich versichere Sie, es ist mir bisher unbegreistich gewesen, wie Sie, ich mit folchem Wolke haben gemein machen tonnen. Ich hab' es oft mit Etel und Verdruß gesehen, wie Sie, um nur einigermaßen leben zu tonnen, Ihr herz an einen herumziehenden Bankelsanger und an ein albernes zwitterhaftes Geschöpf hängen mußten.

Er hatte noch nicht ausgerebet, als ein Officier zu Pferde eilends herankam, dem ein Reitknecht mit einem Handpferd folgte. Jarno rief ihm einen lebehaften Gruß zu. Der Officier sprang vom Pferde, beibe umarmten sich und unterhielten sich mit einauber, indem Wilhelm, bestürzt über die letzten Worte seines triegerischen Freundes, in sich getehrt an der Seite stand. Jarno durchblätterte einige Papiere, die ihm der Antommende überreicht hatte: dieser aber ging auf Wilhelmen zu, reichte ihm die Hand, und rief mit Emphase: ich tresse Sie in einer würdigen Gesellschaft; folgen Sie dem Rathe Ihres Freundes, und erfüllen Sie dadurch zugleich die Wünsche eines Undekannten, der herzlichen Theil an

Ihnen nimmt. Er sprach's, umarmte Wilhelmen, brudte ihn mit Lebhaftigkeit an seine Brust. Bu gleicher Zeit trat Jarno herbei, und sagte zu dem Fremden: es ist am besten, ich reite gleich mit Ihnen hinein, so können Sie die nothigen Ordres erhalten, und Sie reiten noch vor Nacht wieder fort. Beide schwangen sich darauf zu Pferde, und überließen unsern verwunderten Freund seinen eigenen Befrachtungen.

Die letten Worte Jarno's flangen noch in feinen Obren. - Ihm war unertraglich, bas Daar menichlider Wefen, bas ibm unidulbigerweise feine Reigung abgewonnen hatte, burch einen Mann, ben er fo febr verebrte, fo tief berunter gefest ju feben. Die fonderbare Umarmung des Officiers, ben er nicht fannte, machte wenig Ginbrud auf ibn, fie beschäftigte feine Meugierde und Ginbilbungefraft einen Augenblid; aber Jarno's Reden hatten fein Berg getroffen; er war tief vermundet, und nun brach er auf feinem Rudwege gegen fich felbft in Bormurfe aus, baf er mur einen Augenblick die hartherzige Ralte Jarno's, bie ihm aus ben Augen berausfebe, und aus allen feinen Gebarden fpreche, habe vertennen und vergeffen mogen. — Dein, rief er aus, du bildeft bir gur ein, du abgestorbener Weltmann, daß bu ein Freund fenn tonneft! Alles was du mir anbieten magft, ift ber Empfindung nicht werth, die mich an diese Un= gludlichen bindet. Beld ein Glud, daß ich noch bei Beiten entbede, mas ich von bir ju erwarten batte !-

. Erichtef Wignen, die ihm entgegen tam, in die Anne, und rieft aud: nein, und foll nichte trennen, du gutes kleines Geschöpf! Die scheindere Klugheit der Weit sallemich nicht venmögen, dich zu verlaffen, nach zu vergessen, was ich die schalbig bin.

Dadistind doffen: heftige Liebtofungen er sonft abzulehnan:pfiegte, erfraude: fich die fed unerwarketen. Muchenati-des Zärrlichteit, und hing fich fo fest an ihn, daß er es nur mit Muhe zulest: los wenden fomete.

Geit biefer Beit gab er-mehr auf Jarno's Sandlangen acht. bie ibm nicht alle labendmurbig ichienen : in so dam aud blimanches word bas ibm burchaus misfiel. Go batte er jum Beifviel franten Berbacht. bad Gebichticuf ben Baren, weldes ber anne Debeut for theuer: hadte besablen miffen, fen Jarrio's Arbeit. Da nun biefer in Withelms Genenwart über ben Borfelligefcherst hatte, glaubte ausler Regund bieren had Brithen eines hochk verborbenen benens in erlennen ibenm mas fonnte bosbafter fenn, als einen Unfchulbigen, dellen Leiben mon vernpfecht, zu verfootten, : und weber an Genuathuung anoch Entichabiauna zu benten. Gern hatte Wilhelm fie felbft veraulast, benn er war, burch einen febr fonderbaren Bufall den Ebatern iener nachtlichen Mishandlung auf bie Sour gelommen.

Man hatte ihm bieber immer zu verbergen gemuft, daß: ciuige junge Officiere, im-muteren Saale bed atten Schlaffes, mit ciuem Theile dur Schaufpieter und Schumfpielerinnen ganze Michte auf eine Inflige Weise zubrachten. Eines Morgens, als er
nach seiner Gewohnheit früh aufgestunden, kam er
von-ungesihr in das Zimmer, und fand die jungen
Herren, die eine höchte sonderbare Weitetts zu nunchen im Begeist kinden. Sie hatten in einen Napf mit Wasser Arabe eingerieben, und irugen den Treig mit einer Biloke auf ihre Westen und Beinbieber, ohne sie wodzuziehen, und stellen also die Keinsieber, ohne ser Goodevobe auf das Schreitenwieber her. Unferm Freunde, der sich über diese Jaubgeiste wundern Freunde, der sich über diese Jaubgeiste wunderte, siel der weiß bestäubte und bestreite Noch des Pedanten ein; der Berbacht wurdenum fowiel subser, alle er ersuhr, daß seinige Werwandtz des Marens sich unter der Sesellschaft befänden.

Um biesem Verdacht naher auf die Spur zu tommen, suchte er die jungen Herren mit einem kleinen Frühstücke zu beschäftigen. Sie waren sehr lebhaft, und erzählten viele luftige Geschichten. Der eine bessonders, der eine Zeit lang auf Werbung gestanden, wußte nicht genug die Lift und Thatigkeit seines Hauptmanns zu rühmen, der alle Arten von Menschen an sich zu ziehen, und jeden nach seiner Art zu überlisten verstand. Umständlich erzählte er, wie junge Leute von gutem Hause und sorgfältiger Erzieshung, durch allerlei Vorspiegelungen einer anständigen Versorgung, betrogen worden, und lachte herzslich über die Gimpel, denen es im Ansange so wohl gethan habe, sich von einem angesehenen, tapseren,

tlugen und freigebigen Officier gefchant und her= vorgezogen zu feben.

Wie fegnete Wilhelm seinen Genind, ber ihm so unvermuthet den Abgrund zeigte, dessen Raude er sich unschuldigerweise genähert hatte. Er sah nun in Jarno nichts als den Werber; die Umarmung des fremden Officiers war ihm leicht erllärlich. Er verabscheute die Gesinnungen dieser Männer, und vermied von dem Augenblicke mit irgend jemand, der eine Unisorm trug, zusammen zu tommen, und so wäre ihm die Nachricht, daß die Armee weiter vorwärts ruce, sehr angenehm gewesen, wenn er nicht zugleich hätte fürchten muffen, aus der Nähe seiner schönen Freundin, vielleicht auf immer, verbannt zu werden.

#### , 3 mblftes Cap-itel.

Ingwischen hatte bie Baroneffe mehrere Tage, von Gorgen und einer unbefriedigten Reugierde ge= peinigt, jugebracht. Denn bas Betragen bes Grafen feit jenem Abenteuer war ihr ein volliges Rathfel. Er mar gang aus feiner Manier berausgegangen; von feinen gewöhnlichen Scherzen borte man feinen. Seine Forderungen an die Gefellichaft und an bie Bebienten hatten fehr nachgelaffen. Bon Debanterie und gebieterifchem Befen mertte man menig, vielmehr war er ftill und in fich gefehrt, jeboch fcbien er beiter, und mirflich ein anderer Denich gu fepn. Bei Borlefungen, ju benen er jumeilen Anlaß gab, mablte er ernfthafte, oft religiofe Bacher, und die Baroneffe lebte in beständiger gurcht, es mochte binter biefer anfcheinenben Rube fich ein ge= heimer Stoll verbergen, ein filler Borfas, ben frevel, ben er fo jufallig entbedt, ju rachen. Gie ent= folof fic baber, Jarno ju ihrem Bertrauten gu maden, und fie fonnte es um fo mehr, als fie mit ihm in einem Berhaltniffe ftand, in bem man fich fonft wenig zu verbergen pflegt. Jarno wor feit furger Beit ihr entschiedener Freund; doch waren sie klug genug, ihre Neigung und ihre Freuden vor der larmenden Welt, die sie umgab, zu verbergen. Nur den Augen der Gräfin war dieser neue Roman nicht entgangen, und hochst wahrscheinlich suchte die Baronesse ihre Freundin gleichfalls zu beschäftigen, um den stillen Vorwürsen zu entgehen, welche sie denn doch manchmal von jener edlen Seele zu erdulden hatte.

Raum hatte die Baranesse ihrem Freunde die Geschichte erzählt, als er lachend austrief: daglaubt der
Alte gewiß sich selbst gesehen zu haben! er fürchtet, daß ihm diese Erscheinung Unglick, ja vielleicht gar den Tod bedeute, und nun ist erzähmzeworden, wie alle die Haldmenschen, wenn sie an die Aufläsung denten, welcher niemand entgangen ist, noch entgehen wird. Nur stille! da ich hosse, daß er noch lange leben soll, so wollen wir ihn bei dieser Gelegenheit wonigstend so formiren, daß er seiner Frau und seinen Handsenassen nicht mehr zur Last seu soll.

Sie fingen nun, so bald es nur schiellich mar, in Gegenwart des Grafen an, von Ahnungen, Erscheinungen, und dergleichen zu sprechen. Jarno spielte den Zweislar, seine Freundin gleichfalls, und sie trieben es so weit, daß der Graf endlich Jarno bei Seite nahm, ihm seine Freigeisterep verwies und ihn, durch sein eignes Beispiel, von der Wöglichkeit und Wirllichleit solcher Geschichten zu überzengen suchte. Jarno spielte den Betroffenen, Zweiselnden und ends

lich ben Ueberzeugten, machte fich aber gleich harauf in stiller Racht mit feiner Freundin befto luftiger über den schwachen Weltmann, der nun auf einmal von feinen Unarten durch einen Popang befehrt worden, und der nur noch defwegen zu soben sep, weil er mit so vieler Kaffung ein bevorstehendes Ungluck, ja vielleicht gar den Tod erwarte.

Anf die natürlichte Folge, weiche diese Erscheinung hatte haben können, möchte er doch wohl nicht gefaßt fepn, rief die Baronesse mit ihres gewöhnlichen Munterkeit, zu den sie jobald ihr eine Sorge vom Gerzen genommen war, gleich wieder übergehan konnte. Jayno ward reichtich belohnt, und man schnichete neue Anschläge, den Grafen noch mehr kirre zu muchen, und die Reigung der Gräfin zu Wilhelm noch mehr zu reizen und zu bestärten.

In biefer Ablicht erzählte, man ber Grafin bie sange Gefcichte, bie sich zwar anfange unwillig ibarüber, zeigte, aber feit ben, Jeit nachbenklicher warb, und in ruhigen Angenblichen jene Scene, bie fich zubereitet war, zu bebenken, zu verseigen und auszumablen fcien.

Die Anstalten, welche numbehr van allen Seiten getruffen wurden, ilieften teinen Bweisch mehr übrig, ibafiebie Aumeen belb vorwärte ruden, und der Pring gngleich fein Hamptquartier verändern wurde; ja es hieß, daß der Graf zugleich auch das Sutverlaffen

und wieder nach ber Studt gurudtehren werde. Un= fere Schauspieler tounten, fich alfo leicht die Nativi= tåt stellen; boch nur der einzige Wellina nahm feint Magregeln barnach, die andern suchten nur noch von dem Angendlike so viel als möglich das Vergnüg- lichste zu erhäschen.

Wilhelm war indeffen auf eine eigene Beife befchaftigt. Die Grafin hatte von ihm die Abfcheift feiner Stude verlangt, und er fah biefen Bunfch ber liebenswurdigen Frau als die schonste Belohnung an.

Ein junger Antot ber fich noch nicht gebruitt gefeben, wendet in einem folden Falle die größte Aufmerkfamkeit auf eine reintliche und zierliche Abschrift
feiner Werte. Es ift gleichfam das goldne Zeitalter
der Antorschaft; man sieht sich in jene Jahrhunderte
verseht, in denen die Presse noch nicht die Welt mit
so viel unnägen Schresproduete abgeschrieben, und von
den edelsten Menschen verwahrt wurden, und von
den edelsten Menschen verwahrt wurden, und wie
leicht begest man alsbaun den Fehlschluf, daß ein
sorgfältig abgeschreites Manuscript auch ein wurdiges Geistesproduct sey, werth von einem Kenner und
Beschützt besessen und aufgestellt zu werden.

Man hatte zu Gren bes Pringen, ber nun in kurzem abgehen follte, nochein großes Gastmahl angestellt. Biebe Damen aus ber Nachvarschaft waren gelaben und die Gräfin hatte sich bei Briten angegogen. Sie hatte diesen Lag ein reicheres Aleib angelegt, als sie sonst zu thun gewohnt war. Frifur und Aufsah waren gesuchter, sie war mit allen ihren

Inwelen gefcmucht. Eben fo hatte bie Baroneffe bas Mogliche gethan, um fich mit Pracht und Gefemad angeleiben.

Philine, als fle merkte, daß den beiben Damen in Erwartung ihrer Gaste die Zeit zu lang wurde, schlug vor, Wilhelmen kommen zu laffen, der sein sertiges Manuscript zu überreichen und noch einige Rleinigkeiten vorzulesen wünsche. Er kam und erstaunte im Hereintreten über die Gestalt, über die Anmuth der Gräfin, die durch ihren Put nur sichtbarer geworden waren. Er las nach dem Befehle der Damen, allein so zerstreut und schlecht, daß, wenn die Zuhörerinnen nicht so nachsichtig gewesen wären, sie ihn gar balb wurden entlassen haben.

So oft er bie Grafin anblidte, schien es ihm, als wenn ein elettrischer Funke sich vor seinen Augen zeigte; er wußte zuleht nicht mehr, wo er Athem zu seiner Recitation hernehmen folle. Die schone Dame hatte ihm immer gefallen; aber jeht schien es ihm, als ob er nie etwas Vollsommneres gesehen hatte, und von den tausenderlei Gedanten, die sich in feiner Seele treuzten, mochte ungefahr Folgendes der Insbalt sen:

Bie thoricht lehnen fich boch fo viele Dichter und fogenannte gefühlvolle Menfchen gegen Put und Pracht auf, und verlangen nur in einfachen, der Natur angemeffenen Rleidern die Frauen alles Stanbes zu feben. Sie schelten ben Put, ohne zu bedensten, daß es der arme Put nicht ist, der und mißfallt,

wenn wir eine häßliche ober minder schone Person reich und sonderbar gekleidet erbliden; aber ich wollte alle Kenner der Welt hier versammeln und fie fragen, ob sie wünschen etwas von diesen Falten, von diesen Bandern und Spihen, von diesen Pussen, Locaen und leuchtenben Seinen wegzunehmen? Wurden sien icht fürchten, den angenehmen Eindruck zu sieren, der ihnen hier sowillig und natürlich entgegen kommt? Ja, natürlich darf ich wohl sagen! Wenn Winervaganz gerüstet aus dem Haupte des Inpiter entsprang, so scheiner diese Göttin in ihrem vollen Puse aus irgend einer Blume mit leichtem Fuße hervorgetresten zu senn.

Er fah fie oft im Lefen an, als wenn er diefen Einbrud fich aufewig einprägen wollte, und las einizgemal falfch, ohne barüber in Berwirrung zu geratten, ob er gleich sonft über die Berwechselung eines Bortes ober Buchftabens als über einen leidigen Schandstedt einer ganzen Bortesung verzweifeln konnte.

Ein falicher Larm, als wenn die Gafte angefahren tamen, machte der Borlefung ein Ende; die Baroneffe ging weg, und die Grafin, im Begriff ihren Schreibtisch zuzumachen, der noch offen ftand, ergriff ein Ringfasteden und stedte doch einige Ringe an die Finger. Wir werden und bald trennen, fagte fie, indem fie ihre Augen auf das Raftchen heftete: nehmen Sie ein Andenten von einer guten Freundin, die nichts lebhafter wünscht, als daß es Ihnen wohl

geben moge. Sie nahm darauf einen Ming heraus, der unter einem Arpstall ein schon von Haaren gesstochtenes Schild zeigte, und mit Steinen besetzt war. Sie überreichte ihn Wilhelmen, der, als er ihn ansahm, nichtsizu sagen und nickt zu thun wußte, sondern wie eingewurzelt in den Boben da stand. Die Gräfin schloß den Schreibtisch zu, und setzte sich auf ihren Sopha.

Und ich foll leer ausgehn, fagte Philine, indem fie zur rechten Sund der Graffin niederkniete: seht fur den Menschen, ber zur Unzeit so viele Worte im Munde führt, und jest nicht einmal eine armselige Danksaung herstammeln tann. Frisch, mein Herr, thun Sie wenigstens pantomimisch Ihre Schuldigseit, und wenn Sie heute selbst nichts zu erfinden wissen, so ahmen Sie mir wenigstens nach.

Philine ergriff die rechte Sand der Grafin, und tupte fie mit Lebhaftigfeit. Wilhelm fturzte auf feine Anice, faste die linte, und bracte fie an feine Lippen. Die Grafin fchien verlegen, aber ohne Widerwillen.

Ach! rief Philine aus, so viel Schmud hab' ich wohl schon gesehen, aber noch nie eine Dame, so wurdig ihn zu tragen. Welche Armbanber! aber auch welche hanb! Welcher halbschmud! aber auch welche Bruft!

Stelle, Schmeichlerin, rief die Grafin.

Stellt benn bas ben herrn Grafen vor? fagte Philine, inbem fie auf ein reiches Medaillon beu-

tete, bas bie Grafin an toftbaren Actten an ber linten Seite trug.

Er ift als Brautigam gemablt, verfehte bie Grafin.

Bar er denn damals so jung? fragte Philine: Sie find ja nur erft, wie ich wolf, wenige Jahre verheirathet.

Diese Jugend tommt auf die Rochnung bes Dablers, versehte die Grafin.

Es ift ein iconer Mann, fagte Philine. Doch follte wohl niemals, fuhr fie fort, indem fie die Sand auf das herz ber Grafin legte, in diese verborgene Kapfel fich ein ander Bib eingeschlichen haben?

Du bist fehr verwegen, Philine, rief fie aus: ich habe bich verzogen. Laß mich so etwas nicht zum zweptenmal hören.

Wenn Sie gurnen, bin ich ungludlich, rief Philine, fprang auf und eilte gur Thure binaus.

Bilhelm hielt die fconfte hand noch in feinen Sanden. Er fab unverwandt auf das Armfchloß, das, ju feiner größten Berwunderung, die Anfangebuchftaben seiner Ramen in brillantenen Ingen febenließ.

Befit' ich, fragte er bescheiben, in bem toftbaren Ringe benn wirklich Ihre Saare?

Ja, verfeste fie mit helber Stimme; bann nahm fie fich zusammen, und fagte, indem fie ihm bie Sand brudte: Steben Sie auf, und leben Sie wohl!

Sier fteht mein Name, rief er aus, durch ben fonderbarften Bufall! Er zeigte auf das Armichiof.

Wie? rief die Grafin; es ift die Chiffer einer Freundin!

Es find die Anfangsbuchstaben meines Namens. Bergessen Sie meiner nicht. Ihr Bild steht unaus: löschlich in meinem Herzen. Leben Sie wohl, lassen Sie mich flieben!

Er tüfte ihre hand, und wollte aufstehn; aber wie im Traum bas Seltsamfte aus dem Seltsamften sich entwicklud und überrascht, so hielt er, ohne zu wissen wie es geschah, die Grafin in seinen Armen, ihre Lippen ruhten auf den seinigen und ihre wechfelseitigen lebhaften Kusse gewährten ihnen eine Seligkeit, die wir nur aus dem ersten aufbrausenden Schaum bes frisch eingeschenkten Bechers der Liebe schlurfen.

Ihr haupt ruhte auf feiner Schulter, und der zerdrucken Loden und Bander ward nicht gedacht. Sie hatte ihren Arm um ihn geschlungen; er umfaßte sie mit Lebhaftigkeit, und druckte sie wiedersholend an seine Brust. O daß ein solcher Augenblick nicht Ewigkeiten währen kann, und wehe dem neidischen Geschick, das auch unsern Freunden diese kurzen Augenblicke unterbrach.

Bie erschrad Wilhelm, wie betaubt fuhr er aus einem gludlichen Traume auf, als die Grafin fich auf einmal mit einem Schrei von ihm lostiß, und mit der Hand nach ihrem Herzen fuhr.

Er ftand betäubt vor ihr ba; fie hielt bie andere

tåt stellen; doch nur der einzige Melina nahm seine Maßregeln barnach, die andern suchten nur noch von dem Angendlike so viel als möglich das Vergnüg-lichte zu erhalden.

Wilhelm war inbeffen auf eine eigene Beife befchaftigt. Die Grafin hatte von ihm die Abfchrift feiner Stude verlangt, und er fab diefen Bunfch ber liebenswurdigen Frau als die fconfte Belohnung an.

Ein junger Antot ber fich noch nicht gebruckt gefeben, wendet in einem folden Falle die größte Aufmertfamteit auf eine reintliche und zierliche Abschrift
feiner Werte. Es ift gleichfam das goldne Zeitalter
ber Antorschaft; man sieht sich in jene Jahrhunderte
verseht, in denen die Presse noch nicht die Welt mit
so viel unnuhen Schriften überschwemmt hatte; wo
nur wurdige Schresproducte abgeschrieben, und von
den edelsten Monsthen verwahet wurden, und von
ben edelsten Monsthen verwahet wurden, und wie leicht begest man alebann den Schlichtuß, daß ein
sorgfältig abgeschrieltes Mannscript auch ein wärdiges Geistesproduct sey, werth van einem Kenner und
Beschüter besessen und aufgestellt zu werden.

Man hatte au Chren bes Pringen, ber nun in turgem abgehen follte, nochein großes Gastmahl ans gestellt. Wiele Damen aus ber Nachbarschaft waren gelaben und die Gräfin hatte fich bei Briten angegosgen. Sie hatte diesen Lag ein reicheres Aleib angelegt, als sie sonst ju thun gewohnt war: Frifur und Auffat waren gesuchter, sie war mit allen ihren

148 B 12 12 5 6 6 1

Inwelen gefcmudt. Gben fo hatte bie Baroneffe bas Dogliche gethan, um fich mit Pracht und Gefemad anutleiben.

Philine, als fie merkte, daß ben beiben Damen in Erwartung ihrer Gafte die Zeit zu lang wurde, schlus vor, Wilhelmen kommen zu laffen, der sein sertiges Manuscript zu überreichen und noch einige Rleinigkeiten vorzulesen wünsche. Er kam und erskannte im hereintreten über die Gestalt, über die Anmuth der Grafin, die durch ihren Put nur sichtbarer geworden waren. Er las nach dem Befehle der Damen, allein so zerstreut und schlecht, daß, wenn die Zuhdrerinnen nicht so nachsichtig gewesen wären, sie ihn gar balb wurden entlassen haben.

So oft er die Grafin anblicte, ichien es ihm, als wenn ein elettrischer Funte sich vor seinen Augen zeigte; er wußte zulest nicht mehr, wo er Athem zu seiner Recitation hernehmen folle. Die schone Dame hatte ihm immer gefallen; aber jest schien es ihm, als ob er nie etwas Volltommneres gesehen hatte, und von den tausenderlei Gedanten, die sich in feiner Seele treuzten, mochte ungefahr Folgendes der Inbalt senn:

Bie thoricht lehnen fich boch fo viele Dichter und fogenannte gefühlvolle Menfchen gegen Pus und Pracht auf, und verlangen nur in einfachen, der Natur angemeffenen Aleidern die Frauen alles Stanbes zu feben. Sie schelten den Pus, ohne zu bedenten, daß es der arme Pus nicht ift, der uns mißfällt, wenn wir eine häßliche ober minder schine, Person reich und sonderbar gekleichet erblicken; aber ich wollte alle Kenner der Welt hier versammeln und fle frasen, ob sie wünschen etwas von diesen Pasten, von diesen Bandern und Spigen, von diesen Pussen, kondern und lenchtenden Steinen wegzunehmen? Wirden sie nicht fürchten, den angenehmen Eindruck zu sieren, der ihnen hier so willig und natürtich entgegen kommt? Ja, natürlich darf ich wohl sagen! Wenn Minerva ganz gerüstet aus dem Haupte des Jupiter entsprang, so scheinet diese Göttin in ihrem vollen Puse aus irgend einer Blume mit leichtem Fuße hervorgetresten zu seyn.

Er fah fie oft im Lefen an, ale wenn er biefen Einbrud fich aufewig einprägen wollte, und las einigemal falfch, ohne barüber in Verwirrung zu gerathen, ob er gleich sonft über die Verwechfelung eines Wortes ober Duchftabens als über einen feidigen Schandfielt einer ganzen Borlesung verzweifeln fonnte.

Ein falicher Larm, als wenn die Gafte angefahren tamen, machte der Borlefung ein Ende; die Baroneffe ging weg, und die Grafin, im Begriff ihren Schreibtifch zugumachen, der noch offen ftand, ergriff ein Ningfaftchen und ftedte doch einige Ringe an die Finger. Wir werden und bald trennen, fagte fie, indem fie ihre Augen auf das Raftchen heftete: nehmen Sie ein Andenten von einer guten Freundin, die nichts lebhafter wünscht, als daß es Ihnen wohl

geben moge. Ste nahm darauf einen Ming herans, ber unter einem Arpstall ein schon von Haaren gesstochtenes Schild zeigte, und mit Steinen beseht war. Sie überreichte ihn Wilhelmen, ber, als er ihn ans nahm, nichts zu fagen und nichts zu thun wußte, sondern wie eingewurzelt in den Boben da stand. Die Gräfin schloß den Schreibtisch zu, und sette sich auf ihren Gopha.

Und ich foll leer ausgehn, fagte Philine, indem fie zur rechten Sund der Grafin niederkniete: seht nur den Menschen, ber zur Unzeit so viele Worte im Munde führt, und jest nicht einmal eine armselige Dantsagung herstammeln tann. Frisch, mein herr, thun Sie wenigstens pantomimisch Ihre Schuldigtett, und wenn Sie hente selbst nichts zu erfinden wissen, so ahmen Sie mir wenigstens nach.

Philine ergriff bie rechte Sand ber Grafin, und tufte fie mit Lebhaftigfeit. Wilhelm flurate auf feine Anice, faste bie linte, und bradte fie an feine Lippen. Die Grafin ichien verlegen, aber ohne Wiberwillen.

Ach! rief Philine aus, so viel Schmud hab' ich wohl schon gesehen, aber noch nie eine Dame, so wurdig ihn zu tragen. Welche Armbander! aber auch welche hand! Welcher halbschmud! aber auch welche Bruft!

Stelle, Schmeichlerin, rief die Grafin.

Stellt benn bas ben herrn Grafen vor? fagte Philine, indem fie auf ein reiches Medaillon beutete, bas die Grafin an toftbaren Artten an ber linten Seite trug.

Er ift ale Brautigam gemablt, verfette bie Graun.

War er denn damals so jung? fragte Philine: Sie find ja nur erst, wie ich wolf, wenige Jahre verbeiratbet.

Diese Jugend kommt auf die Rochnung bes Dablers, versette die Grafin.

Es ift ein ichoner Mann, fagte Philine. Doch follte wohl niemals, fuhr fie fort, indem fie die Sand auf bas herz ber Grafin legte, in diese verborgene Rapfel fich ein ander Bib eingeschlichen haben?

Du bift febr verwegen, Philine, rief fie aus: ich habe bich verzogen. Las mich fo etwas nicht zum zwertenmal boren.

Wenn Sie gurnen, bin ich ungludlich, rief Philine, fprang auf und eilte gur Thure binaus.

Bilhelm hielt die schonfte Sand noch in seinen Sanden. Er sah unverwandt auf das Armschloß, bas, ju seiner größten Berwunderung, die Anfangebuchftaben seiner Ramen in brillantenen Bugen feben ließ.

Befit' ich, fragte er bescheiben, in dem toftbaren

Ringe benn wirflich Ihre Saare?

Ja, verfette fie mit halber Stimme; bann nahm fie fich jufammen, und fagte, indem fie ihm bie Sand brudte: Steben Sie auf, und leben Sie wohl!

Sier fteht mein name, rief er aus, burch ben fonberbarften Bufall! Er zeigte auf bas Armichlof.

Bie? rief bie Grafin; es ift bie Chiffer einer Kreundin!

Es find die Anfangsbuchstaben meines Namens. Bergessen Sie meiner nicht. Ihr Bild steht unausloschich in meinem Herzen. Leben Sie wohl, lassen Sie mich flieben!

Er tüfte ihre hand, und wollte aufstehn; aber wie im Traum bas Seltsamste aus dem Seltsamsten sich entwicklud und überrascht, so hielt er, ohne zu wissen wie es geschah, die Grafin in seinen Armen, ihre Lippen ruhten auf den seinigen und ihre wechselseitigen lebhaften Kusse gewährten ihnen eine Seligieit, die wir nur aus dem ersten aufbrausenden Schaum des frisch eingeschenkten Bechers der Liebe schlürfen.

Ihr haupt ruhte auf feiner Schulter, und ber zerdrucken Loden und Bander ward nicht gedacht. Sie hatte ihren Arm um ihn geschlungen; er umfaßte sie mit Lebhaftigkeit, und druckte sie wiederzholend an seine Brust. O daß ein solcher Augenblick nicht Ewigkeiten währen kann, und wehe dem neibischen Geschick, das auch unsern Freunden diese kurzen Augenblicke unterbrach.

Wie erschrad Wilhelm, wie betäubt fuhr er aus einem gludlichen Traume auf, als die Gräfin sich auf einmal mit einem Schrei von ihm lostiß, und mit der Hand nach ihrem Herzen fuhr.

Er ftand betäubt vor ihr ba; fie hielt bie andere

Sand por bie Augen, und rief nach einer Baufe : entfernen Sie fich, eilen Sie!

Er ftand noch immer.

Berlaffen Sie mich, rief fie, und indem fie die hand von den Augen nahm und ihn mit einem unbeschreiblichen Blide ansah, sette fie mit der liebelichen Stimme hinzu: Flieben Sie mich, wenn Sie mich lieben.

Bilbelm war aus bem 3immer, und wieber auf feiner Stube, eh er wußte, wo er fich befand.

Die Ungludlichen! Welche fonderbare Barnung des Zufalls oder der Schidung rif fie aus einander?

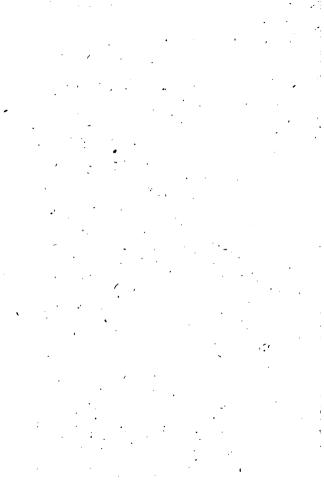

T UNIVERSITY OF OXFOLD



